

### McMILLAN SHAKESPEARE LIBRARY.

PRESENTED TO THE

UNIVERSITY OF MICHIGAN.

.

JAMES McMILLAN,

or warmorn



## Shakespeare's dramatische Werke.

Ueberfest von

A. W. v. Schlegel und C. Tieck.

Erfte illuftrirte Ausgabe.

Sechfter Banb:

Cinleitungen. — Pie luftigen Weiber von Windsor. — Citus Indronicus. — Das Wintermärchen. — Antonius und Cleopatro.



# Shakespeare's

# dramatische Werke

überfest bon

August Milhelm von Schlegel und Ludwig Tick.

Herausgegeben

Richard Gofde und Benno Tichifdwit.

Erste illuftrirte Ausgabe.

Dierte verbefferte Auflage.

Sechfter Banb.

(Dit ausbrudlicher Genehmigung bes herrn Georg Reimer in Berlin.)

Gerlin, Grote'ige Berlagsbuchanblung? LE







## Einleitung.



#### Die luftigen Weiber von Windfor.

u Anjang bes achtzehnten Jahrhunderts tritt die Ueberieterung auf, daß Shafelpeare das Luftjield von den "Luftjiem zu Verhöfer" auf befonderen Munisch der Königin Elijabeth geschrieben, was in vierzehn Tagen bollbracht worden sei. An und jür sich hat dies nichts unwahrze und die Angele Ernstierung dieser Ueberfelsen

schiliches und die folgende Erweiterung dieser Ueberlieferung, die 68 dobei ganz besonders auf eine Weiderworfschrung Gulftaffis obgeschen gewesen sei, etwas ganz natürliches; aus fonnte John Lannis, der als ein Fünfundvierziger in der Vorrede zu einer Nachamung des Shafespeare'isen Stickes 1702 zuerst jener Sagebent und außerdem ein nicht gevöhnlicher Kritifer war, bei icinem Interesse für den Gegenstand einigermaßen insormirt sein. Indes fische fiche fieder keite gereitet: erstens, daß das Stick nach den historischen Tennen, gweitens, das es nach 1638 (in beticken Jahre alle vor 1602 (wo es zuerst gebruckt wird) entstanden sein untip zu vor 1602 (wo es zuerst gebruckt wird) entstanden sein muß; ja, der Spielen wird, das das ein den Ispielen Ispiel

Hir eine gang zufällige Entstehung bes Stüdes spricht sein sanger Ausbaur: alles gruppirt fic im Weientlichen um die Figur bes Fallfaff, ber aber boch nicht mehr als ber gang, frijde John ber geschicktichen Schauspiele erscheint; ja, wer sich angeschiebt biedes Stüdes die gange sonstige Gewalt bes Spakelpeareigen will, muß etwas bon Bortieben, etwas bon Brutiet, etwas von Unfust beransfälleren. Au wie ptumpen

Dingen laft fich Salftaff wiederholt brauchen, der von haus aus viel gu wißig war, biel gu viel Lebenserfahrung bejah, um als jo beidmantt gelten gu milfen, wie es die Intriguen biefer Komblie jordern! Sein siegreicher humor ift ihm hier vollständig abhanden aefommen.

Die beiben ehrlich-berben Bitrgerfrauen, welche Falftaff junt Gegenstand falchingsartiger Tollheiten machen, verhöhnen in ihm ichwertich fulturgeschicklich einen letzten Bertreter bes lächerlich geworbenen Ritterthums, sondern ganz einsach einen alten verliebten Geden. Dierfür entlehnt Spatespeare einige Bige aus ber auch sont von ihm benutzten Rovellenschmuntung bes Giovanni Fiorerentini aus ber zweiten Hölfte bes 14. Jahrhunderts, aber erst 1558 gedruckt; besonders ist der Bug des unter die Wässche Bertretens für ein solche Entlehnung darafteritisch. Wuserdem hat er Stadpe Bertretens für ein solche Entlehnung darafteritisch ungerbem hat er Stadpenschaft und harbeiten glähmung" begegnen, und zwar in zwei Dingen: das ein der Feta eine Stedeserststanung macht und basir von allen geprellt wird; dann die geschickte Wölenkung des im Haufe judenden eigerschlichen Ehemannes von dem dem gehrellt wird; dann die gehond dem den gehrellt wird;

Rulturgeichichtlich intereffant find bie Berionlichfeiten bes frangofifchen Dr. Cajus und bes malififchen Bfarrers Ebans, beibe, wie überhaupt bie fomifchen Rebenfiguren, bom Dichter neu erfunben. Geschichtlichen Werth haben zwei Anspielungen. Die eine finbet fich in ber erften Scene bes erften Aftes und geht unameifelhaft auf bas Bappen ber Lucy's. Es ift befannt, wenn auch im Detail unficher und buntel, baf Chafeipeare mit Gir Thomas Luch in einen ichlimmen Ronflift gerathen mar (ben man ichlieflich boch auf Bilbbieberei wird begiehen muffen). Run ftarb aber biefer Gir Thomas und marb mit großem Geprange in Stratford beftattet: es ift fehr mahricheinlich, bag bas Chatcfpeare's Jugenberinnerungen medte und ihn gu biefer fpottifchen Rachrebe beranlagte. Die zweite Unspielung finbet fich in ber fünften Scene bes vierten Attes, welche inbeg nicht nothwendig auf ben Grafen Friedrich von Dumpelgard, fpateren Bergog von Burttemberg, gu geben braucht, ber 1792 auf feiner englischen Reife einen Bferbeichwindler mit fich fuhrte; ba unfer Stud nothwendig fpater





angesett werden muß, so faun eher anderes Gesindel ber Art gemeint sein, bas bem Theaterpublifum von 1600 ober 1601 noch in lebendiger Erinnerung war.

Södift mertwarbig ift und fönnte zu ben größten dyronologijden Beeifeln veronlaffen ber Umftand, daß einen ganz berronnten Insalt ber Hertage in seinen ganz berronnten Insalt ber Hertage in seiner Eheberegierin, wie die tren Man breh Mahl betreucht, aber zusels ein schrecktier, wie die tren Man berh Mahl betreucht, aber zusels ein schrecktier Erndettel 15941, aber tragisch befandelt. Es sit inde nicht nichtig, besondere geitigs Bertelpsmittel gerade in dem vorliegenden Falle zwicken Leutschaub und England anzunehmen; der deutsche Tintle Dichter konnte die Betrugsgeschichte ganz bequem aus Michael Lindener's "Mahfändsein" von 1558 kennen.

Fur ben berbfomifchen, Chatefpeare's eigentliche Runft nicht offenbarenben, ju niedrigen Charafter biefes Luftfpiels fann es faum ein unbefangeneres Beugniß geben als bag ein gemiffer Belgel es ale "bie luftigen Abentheurer an ber Bienn" wienerifch lotalifirt 1771 auf bie Buhne bringen fonnte und gmar mit großem Beifall. Ihm folgte Bromel 1785 mit feiner breiaftigen Boffe "Gibeon bon Tromberg", in welcher mit ben "Luftigen Beibern" Scenen aus "Seinrich IV." berarbeitet finb; es fam auch in Berlin jur Aufführung. Endlich aab bie Schlegel-Tied'iche Ueberfetung bas Bert in feiner echten Geftalt, ohne bag es jeboch fo fich wirflich auf unfern Bubnen hatte einburgern tonnen. Erft in ber Mofenthal'ichen Bearbeitung als gebrangter einheitlicher Operntert mit ber trefflicen Dufit bon Otto Nicolai ift es feit 1854 ein Liebling bes beutiden Bublifums geworben, welches bem Drama nicht bas trabitionelle Intereffe entgegenbringen fann wie bas englifche Bolt.

Ricard Gofde.

Counts Cough

š auš m alš omodie handen

in ihm ächerlich en veraus der nni Fioiber erft

de Ber: dem hat in "Der Dingen: e Liebese n die ge: hemannes

des frans seide, wie erfunden. ine findet weifelhaft im Detail 3 Luch in filich boch

ber biefer atford be: 3 Jugend: hrede ver: ten Scene en Grafen mberg, 3n en Pferde:

dig fpater

#### Titus Andronicus.

ie porliegende Schauertragobie, Die guerft ohne Shate-

ipeare's Ramen im Sahre 1600 unter bein Titel: "Socht flagliche romifche Tragobie von Titus Unbronicus" in einem Quarthande peröffentlicht murbe, bat ber Rritit bisher nur Berlegenheiten bereitet. Delius pergleicht fie bem Michenbrobel, beren Erifteng in irgend einem Bintel aller Ausgaben und Ueberfehungen man bisher gebulbet habe, meil fie eben immer gur Samifie gehört hatte; fie fei aber moalichft ichlecht behandelt worden, und man habe unabläffig gegen ihre Unfpruche auf Die Familienangehörigfeit protestirt. Das Bilb murbe gludlich gemablt fein, weun ber innere Berth unferes Trauerfpiels unter einer unicheinbaren Gulle jo verborgen lage, wie bei ber lieblichen Bringenbraut bes Marchens; aber wenn ber verlorne gierliche Ballichut gur Entbedung bes holben Rinbes perhalf und fie gur Geliebten eines Konigiobus erhob, fo tonnen wir bod, um die Bahrheit zu geftehn, für unfere Tragodie immer nur einen recht ungeschlachten bolgpantoffel geeignet finden, auf bem fie leidlich einberichreiten mochte. Das Stud fteht in Sprache, Charafteriftit, Motivirung, innerem Busammenhang, Ginheit ber Sandlung unter Allem, mas uns als Chafefpearijch jemals befannt geworben ift. Es hat fo viele Gigenheiten, Die Chatefpeare an anderer Stelle grabegu als verwerflich fenngeichnet, namentlich fo viele Ruge von Unnatur, Unwahricheinlichfeit und Uebertreibung, baß man nicht anders tann, als es mit altern Rritifern wie Chalmers und Malone bem Dichter rundmeg abiprechen. Freilich fteigern fich mit ber ichroffen Unbedingtheit biefes Urtheils in gemiffem Ginne Die Schwierigfeiten feiner Begrundung; benn es tann nicht geleugnet werben, daß eine Tragobie Titus Andronicus bereits 1598 von Francis Meres, einem gelehrten Beitgenoffen unferes Dichters, als von ihm gefchrieben neben ben beiben Richarben, Beinrich IV., Konig Johann und Romeo und Julie ¿ Chate:

" Söcht

icus" in

r Kritif

gleicht fie

m Winfel

bet habe, iber mög:

jig gegen

Das Bild

h unfered rgen lage,

iber wenn jen Kindes

jo fonnen

jdie immer finden, auf

in Sprace, Finheit ber

als befannt

fejpeare an amentlich jo

bertreibung, citifern wie

n. Freilich

heils in ge-

g; benn es

Augronicus.

Beitgenoffen

ben beiben

, und Julie

aufgeführt werden; ebenfo muffen wir gugeben, daß die Aufnahme unferes Studes in bie Folio von 1623 burch Chakefpeare's Freunde heminge und Conbell bie Echtheit beffelben gu bestätigen icheint; bennoch aber muffen wir unfer Bebenten aufrecht erhalten, und gwar aus Grunden, die freilich nicht beweifen, aber die Unnahmen ber entgegengesehten Meinung vollftanbig entfraften. Benn bie erfte Ausgabe von 1600 und bie barauf folgenbe von 1611 ben Namen bes Berfaffers verichweigen, jo ift bamit allerbings nicht gejagt, daß unfere Tragodie nicht ebenfo gut von Shatespeare herruhren tonnte, wie Richard II. und III., Romeo und Julia und hemrich IV., und Beinrich V., beren erfte Drude ebenfalls ben Ramen bes Dichters fortlaffen. Run ift aber betannt, bag ber Erfolg einzelner Buhnenftude Chatefpeare's, beren furreptiben Abbrud bie Bachsamteit ber Chatespeare'ichen Schauspielertruppe ju berhindern mußte, ebenjo gemiffenlose wie fpetulative Buch: hanbler veranlagte, altere Stude mit gleichem Titel (wie g. B. bei Julius Cafar) veröffentlichen gu laffen. Barum follte. mas in bem einen Falle geschah, nicht and in bem anbern geschehen und eine Tanidung bes Bublitums mit bem Machmert eines alteren fehr mittelmäßigen Boeten ins Bert gefest fein tonnen? Dem icheint freilich gu wiberfprechen, bag Beminge und Conbell bas Stud als gemin in bie Folio aufgenommen haben, ba fie boch als Chatefpeare's langiahrige Freunde und Rollegen ein ficheres Urtheil über bie Echtheit ober Unechtheit bes Stud's haben mußten. Bebenft man jeboch, bag in mehrfachen Fallen ben Berausgebern ber Folio ermiefener Dagen nur bie furtiben Quartbrude gu Bebote ftanben, mas ben (vielleicht langft vorangegangenen) Berluft bes echten Manuffripts mit Rothwendigfeit vorausfeben lagt, fo muffen wir die gleiche Borausfegung auch fur die Tragodie Titus Andronicus gelten laffen. Das Schidfal ber Shatespeare:Manuiftipte ift vorausfichtlich in emiges Duntel gehullt. Die Beraus: geber ber Folio ipielen nicht fair play mit bem Bublifum, wenn fie fich in ben Borreben ben Schein geben, als lagen ihnen bie bollftanbigen Manuftripte bor, auf beren forgfältige Berftellung und Musarbeitung burch ben Dichter fie einen besonbers großen Rachbrud legen. Gie felbft gefteben, fie hatten bie Stude erft "fammeln " muffen, alfo bot bas Theaterarchiv, wenn ein folches

bestand, ihnen wenig ober gar feine authentischen Sanbidriften. Gie erflaren aber auch grabegu, baf fie ben Tert nach ben geftoh: lenen Druden publiciren, nur perbeffert und in ben einzelnen Theilen wieberhergestellt. Gine folche Bieberherftellung erfahrt nun freilich auch unfere Tragobie, in welche im britten Ufte bie zweite Scene eingeschoben wirb, Die fich in ben vorangebenben Quartos nicht findet. Aber biefe Scene ift fo abgeschmadt wie alles Undere: mare fie nach bem erften Manuftript erganat, fo mußte bies Manuffript nabegu 37 Jahre alt gewesen fein, wenn man namlich mit Delins annimmt, bag bas Stud als Erftlings: arbeit bes Dichters um 1586 entftanben ift. Die Ergangung wirb alfo wohl nur aus einer borhandenen Schaufpielerrolle ftattgefunden haben, und die Beglaffnng im Drud ift baburch ertlarlich, bag biefe niebrige Bantetticene auf bie Sanblung bes Studs gar feinen Einfluß hat, ja mit berfelben nicht einmal in irgend einem organifchen Busammenhange fteht, fie producirt einfach bas Abicheu und Etel erregende Schaufpiel eines Mittagemahls (bas noch bagu Bantett genannt wirb), bei welchem bie geschandete, an Sanben und Runge perffummelte Lavinia mit bem feiner rechten Saub beranbten Bater, ihrem Dheim Marcus und bem Rnaben Lucius Theil nimmt. Bir vermogen aus biefen Thatfachen einen anbern Schluß nicht au gieben, als bag bie Scene megen ihres abftogenben Inhalts bom Rebattor ber Quartos meggelaffen murbe. Benn man uns nun entgegenhalt, bag bie Aufnahme eines nicht-fhate: fpeare'ichen Studs in die Folio burch Seminge und Condell boch einer Ertlarung beburfe, fo fteben wir nicht an gu ermibern, bag bas Beburfniß ber Bollftanbigfeit bie Chitoren ebenfo gut gu jenem Unteridub veraulafit baben tann, wie fie bie burch und burch interpolirte und aus ben Fugen geriffene Tragobie Timon, ober bas aufammenhangslos neugefügte Luftfpiel ber beiben Beronefer gu veröffentlichen unternahmen, ohne fich über bie Urfachen ber Berftuntmelungen weiter auszulaffen. Es beweift nichts, bag bas bereits 1600 in Quarto gebrudte Stud auf bem Titelblatte neben brei anderen Schauspielertruppen, bie baffelbe aufgeführt, auch noch bie bes Lord Chamberlaine, b. h. bie Chatefpeare'iche ermannt. Im Gegentheil ift es auffallend, bag biefelbe erft an letter Stelle genannt wird. Benn aber in bem Bieberabbrud von 1611 biefe riften.

gestoh:

nzelnen

erfährt

Ifte bie

ebenben

adt wie

angt, fo

1, wenn

rfilings:

ang wird

gefunden

ar feinen

em orga:

ichen und

toth basil

n Sänden

iten Sand

en Lucius

en anbern

bitogenben

be. Wenn

nicht:fhate:

ondell doc

ibern, daß

it gu jenem

mrch inter

, ober bas

eronefer 311

n ber Ber:

bas bereits

neben brei

uch noch bie

oāhnt. In

r Stelle ge

1611 bieje

Gefellicaft, bie numehr bie bes Ronigs geworben mar, ausichließlich als biejenige genannt wirb, bie bas Stud gur Aufführung gebracht, fo haben wir, ba ber Rame bes Autors auch jest noch berichwiegen wirb, wieberum feinerlei Gemahr fur bie Autorichaft Chafefpeare's, ber fich um jene Beit bereits feit zwei Jahren (1609) bon aller Buhnenthatigfeit gurudgezogen hatte. Scheint es boch, als habe er, mas er an Manuftripten befag, mit fich nach Stratford genommen, und wenn eine Tragobie Titus Andronicus von ihm eriftirte, fo braucht es nach bem Befagten feinesmegs bie und burch bie ermannten Drude überlieferte gu fein. Der Ubftand in Bersbau, Diftion, Charafteriftit u. f. w. von bem. was ber Dichter wirflich leiftete, ift viel gu groß; wenn er auch noch fo jung gewesen ware, als er die Tragodie verfaßte, in irgend einem Buntte mußte boch bas befaunte ex ungue leonem auf bieselbe anwendbar fein, gumal wenn man. bebentt, bag bie technisch und trop ber Doggerel : Berfe und gereimten Bierzeilen ftlliftifc bebeutenbe Comobie ber Frrungen nur 4-5 Jahre junger mare. Bie anders verrath bie erfte Rebaftion ber Rauber in unserem Shiller ben großen Genius, und wie befremblich ericheint uns bic Andronicus : Tragobie als Chatefpeare's Erftlingsprodutt! Dag wir es bennoch mit einem folden gu thun hatten, bafur wirb als Beweis eine Stelle im Borfpiel gu Ben Jonfon's Bartholomans: Jahrmarft, einem 1614 aufgeführten Luftfpiel, berangezogen, in welcher es heißt: "Ber barauf ichworen will, bag Jeronimo ober Andronicus noch immer bie beften Schaufpiele find, bem foll bier nicht widersprocen werben, als einem Manne, beffen Urtheil beweift, baß es beftanbig fei, und zwangig bis breißig Jahre ftillgeftanben hat". In ber That fteht Titus Andronicus mit Thomas And's Boripiel gur fpanifchen Tragobie und mit biefer felbft auf giemlich einer Stufe. Beibe frohnen einem hochft roben und blutgierigen Beidmad bes Bublifums und murgen ben Dialog mit bombaftischen Rebensarten, ja, erfteres vorzugemeife mit lateinifchen Citaten aus Birgil, Dvid u. f. m. Diefe alberne Gelehrtthuerei ift fo menia nach Chatespeare's Manier, bag wir fie nicht einmal bem gweiund: amangigjahrigen gutrauen mogen, auch wenn wir gern annehmen wollen, bag er von ber Grammar-School in Stratford ber noch Latein genug befag, um Reminiscengen ber Schulbautletture noth:

County County

dalftig passend anzubeingen. Wenn man anetennend hervorseht, daß ein gewisse Maßhalten im Rathos und Vombast das Stud drartteristet, so müssen wir leider gestehn, daß wir grade in den herzzereißenden und leidenschaftlichen Partieen eine unnatürliche Wattigleit und Schwunglosigfeit der Ostfinon wahrnehmen, die mit dombastischen Setellen fontrasirit, wo solche am wenigken angebracht sind; eben so wenig vermögen wir ein gewisse Geschild, die Reissensolge der Seenen zu arrangiren, in dem ganzen Stude zu entbeden, und sinden ein solches and weniger in Beziehung auf die Wottivirung, wie vir ober bereits angedeutet.

Wenn man jum Ueberstuß noch von einer Charasteristist spricht, bie zwar noch unentwidelt, aber bennoch vorhanden sei, so müssen wie dasse gestehen, nicht im Stande zu sein, auch nur einen Jug zu entbeden, der etwas Anderes verriethe als Ungehenerschseit und schaldenenhafte Wache, seihr den Wohren Aaron nicht ausgenommen, in welchem Delins ein gutes Stüd Jago entbeden will. Wenn der aufgezeichnete Kritister noch zum Ueberssusse in alten Andronicus gewisse, an den hötzeren Lear anslingende Elemente zu erfennen vermeint, so möchten wir doch erst ben Aachveis derschen abwarten, ehe wir ihm zustimmen. Der Wahnstumer der Humor, der Schmerz sind himmelweit von allem unterschieden, was uns so gewaltig im Lear pact und im mächtig erschättert.

Bir möchten mit bem Gejagten unfern Lejern Teineswegs die Letture bes Trauerspiels vertieben. Mag man das Sind als ein Krobult ber vorihalelpeare'idjen Periode ober immerhin als eine Jugendarbeit unferes Dichters betrachten — es wird unter allen Umfländen für jeden aufmertsamen Lejer belehrend jein, die in bie Angen springenden Unterichiede seibli zu prüfen, nut den großartigen Fortschritt zu ermessen, den die bramatische Nichtenus burch die gereisten Schöpfungen des unsterdichen Nichters in der furzen Beit von 10 Jahren gemacht hat. Die historische Kritist weiß sich seiben nur einen Anals bieten und ihm Rocische beiten, wen wir unserem Dichter die Berantwortung für die besprochene Tragödie ausschieden, und die Gebrechen derselben schöpenerisch zu vertuschen lunden.

Benna Efdifdmit.

### Wintermärchen.

Einem vor Chrift Geburt lebenben Könige des als Miltenand gedagten Böginen, Janbolto, gebiert seine tugendjame schöne
Gatin Bellaria einen Sohn, der den Ramen Garrinter erhält.
Tis Krende deniber wird ein präcktiges Turnier von dem gladichen Bater ausgeschrieben. Unter den vielen Gästen zeichnet sich
ber König Szistus von Sictifien aus; ihm widden zielchen flich
der König Szistus von Sictifien aus; ihm widden der vieler
Kranlassung ihres Gatten alle Ausmertsamfeit, erregt aber wieder
de sehr besten geber den Tod des Szistus beichließet.
Inder Franzis siehen Ausgeschlich den bei Schließet.
Inder franzis seinen Ausgeschlich eine Bestehrunger Mundhörnt Franzis einen Auftrag nicht, enthällt vielnehr dem bevohrten König von Sicissen seine Gesaft und bisst ihm zu eitiger
diucht von Vöhmen. Kandotto glanbs seinen Urzwohn bestärtz,
lät seine Gattin ins Gestangtis bringen und das Töchterchen, von
meldem sie eben entbunden vort), als Baskard in einem Boot mit
einigen Sachen, besonders Gold und Juwelen, in die See aussiehen;

natürliche , bie mit ingebracht e Reihenie zu ent: ug auf bie iftit spricht, , so musen.

worhebt, as Stüd e in ben

einen Rus henerlichfeit nicht ans: go entbeden eberfluffe in ingende Gle ft ben Roch Rabnitan, unterfchieben. ridiüttert. inesmege bit Stud als ein chin als eine b unter allen fein, die in und ben groß. ichtfunft burd in ber furget ritif weiß fich murben den leiften, went esprochene Tre önrednerijd ju

in Thilanit

bie Ronigin felbit, welche ein orbentliches Rechtsverfahren verlangt, will er tobten laffen, jedoch nicht ohne Ruftimmung ber Großen bes Reichs; biefe miberfteben indeg ben Bumuthungen bes Ronigs in fo weit, baf fie auf Befragung bes Dratels Apollo's auf ber Infel Delphos (fo heißt es bei Greene) bringen. Das Drafel be: geugt die Unichuld ber Ronigin und broht bem rauben Gatten, bag er ohne Erben fterben merbe, wenn nicht die ausgesehte Tochter wiebergefunden werbe. Die Rachricht von bem Tobe feines Cohnes Garrinter und bas burch Gram herbeigeführte Enbe ber Gattin bringen ihn gur außerften Bergweiflung. Inbeg ift bas ausgesette Tochterchen bon einem ficilifden Schafer, Ramens Borrus, gu: fallig gefunden, und wird in Betracht ber beigegebenen merth: vollen Sachen unter bem Ramen Raunia bon ihm und feiner Gattin Mobia als ibr Rind forgfaltig erzogen. Alles freut fich an ihrem naturlichen Big, an ihrer Schonheit und Liebensmurbigfeit, beren Ruf fogar bis an ben ficilianifden Sof bringt. 2018 fie fünfgehn Sahr alt mar, begeguete ihr Doraftus, ber bisher bem Drangen feines Baters Egiftus auf Berebelichung bis gu beffen Ergurnung bartnadig miberftanben batte, bei einem Sirtenfeft, und ihre Bergen finden fich. Beibe fuhlen bas Bebentliche ihres Berhaltniffes und Doraftus beidlieft baber, Sirt zu merben. Aber bie Befuche in Sirtencoftum gemahren teine Burgichaft fur bie Sicherheit ihres Busammenfeins und um fich gang geboren au tonnen, wollen fie nach Italien entflieben. Der Bflegebater Borrus hat mit Recht bemerkt, bag bei ber Ungleichheit ber Standesberhaltniffe eber ein unfittliches als fittliches Berhaltnig mahricheinlich fei, und will eben fich ju bem Ronige be-, geben, um biefem bie gange Beididte gu entbeden. Da trifft er Capnio, ben Diener bes jungen Bringen, ber bas Schiff gur Glucht bereit gemacht hat und Borrus, ohne bag er es recht weiß und will, veranlagt, mit ihnen nach Italien gu geben, Gin Sturm verichlagt fie nach Bohmen. Doraftus, welcher fehr mohl weiß, baß Ronig Banbofto feinem Bater nachgeftellt und gegurnt bat, tritt ber Borficht halber als ein trapalonifcher Ebelmann Deleagrus auf. Bandofto hort bon Faunia's Chonheit, laft Doraftus als angeblichen Spion eintertern und wirbt in rohefter Beife um Faunia's Liebe. Egiftus hat unterbeffen bon ber Schaferin Mopfa verlangt,

Groben

a Conigs

auf ber

ratel be:

Batten,

te Tochter

es Sohnes

er Gattin

ausgejehte

prru3, 311:

nen merth

und feiner

s freut fic

ensmirbig:

ringt. 914

ber bieber

ing bis in

nem Sirten

Redenfliche

gu merben.

trgichaft für

ang gehören

Bilegevater

leichheit ber

3 Berhältnis

gonige be

Da trifft et

iff aur Flucht

ht weiß und

Ein Sturm

: wohl weiß.

gegürnt bat.

ını Meleagras

Dorafins als

er Beife um

jaferin Mopfa

alles erfahren; er fenbet Boten nach, welche endlich in Bohmen bie Entflohenen finben. Bandofto erfahrt nun, mer Doraftus jei; ber alte Schafer, welcher in bem Berbacht fteht einen Bringen betfuhrt ju haben, und Faunia merben mit bem Tobe bebrobt: Borrus rudt nun mit feinem Geftanbniffe heraus, fo bag Banbofto in Fannia feine ausgesette Tochter ertennen und bie Berbeifung bes Dratels erfullt feben fann. Dan fegelt nach Gicilien; bie Ronige verfohnen fich; aber Banbofto gebeuft feiner burch ibn gu Tobe geveinigten Gattin und nimmt fich in truber Bergweiflung felbft bas Leben, fo baf nun ber ficilifde Bring mit feiner ebenburtigen Gattin ben Thron Bohmens befteigt.

Dan fieht, baf bier ber Stoff bes Chatefpeare'iden .Binter: marchens" borliegt und er wird jum Theil noch treuer im Detail berübergenommen, als in ber furgen Ueberficht berborgehoben werben tonnte. Aber abgefeben von ber bichterifchen Bermenbung biefer Details und ber Musführung ober Berbichtung ber bon Greene überlieferten Charaftere hat fich Chatefpeare eine fehr mich: tige Abweichung erlaubt: er laft Bellaria ober, wie es bei ihm heißt, hermione nicht wirflich fterben. Daburch gewinnt er bie Möglichfeit, bem Drama ein beiteres, gludlich auflosenbes Enbe und bem eiferfüchtigen Ronige Gelegenheit gur bollften Gintebr und Bufe ju geben, mabrend Panbofto's Angriff auf Fannig's Sittlichfeit bei Greene mibermartig, bisharmonijd find und eber Grundlagen für bie Rataftrophe einer Schidfalstragobie abgeben fonnten. Außer Bellaria's Ramen bat Chatefpeare auch bie ber übrigen Berfonen geanbert; Banbofto wird gu Leontes, Garrinter gu Mamillius, Egiftus ju Bolygenes, Doraftus ju Florigel, Faunia ju Berbita, Franio und Capnio gu bem Ginen Camillo, Borrus einsach jum alten Schafer, Ginige Berfonen hat er felbit bingu erfunden: Antigonus, Autolicus, Bauling, ben zweiten mit berbfter Charafteriftit ausstattenb, wogu bas Leben bes luftigen Altengland reichliche Buge barbot. Beniger wichtig ift bie Bertaufdung bes Ecamplages Greene gegenuber.

Für uns Moderne ift bie intereffantefte Figur als ein Reprajentant ber Giferfucht, Leontes, ben man in gewiffen Begiehungen mit Othello vergleichen barf, jumal ihn ber Dichter aus ber Sphare ber Greene'ichen Ergahlung fowohl burch forgfaltigere Inbibibualifirung als auch burch bie Schlufmenbung bes Dramas erhoben hat. Die Gifersucht geht aber bier nicht aus einem tiefangelegten, barum weber burch Bilbung noch burch große Lebensaufgaben boll: itanbia zu banbigenben gemaltigen Raturell, wie bei Othello. herbor, fondern tragt etwas an fich von bem besultorischen Charafter ber leibenschaftlichen Laune, welche fich bisweilen gur Raritatur verirrt und baber zu feinem tragifchen Refultat führen burfte. Es mare eine poetifche und auch fittliche Gemiffenlofigfeit gemejen, biefem Leontes eine folche, feelisch reich ausgestattete Bermione gu opfern. Daber ericheint ber Gegeniat ber beiben tomiichen Schlufiafte an ben um fechaehn Rahre gurudliegenben, ftart tragifch gefarbten brei erften vollständig gerechtfertigt, und bie Rudgabe Bermione's an ihren burch Schmerz und Rene umgewanbelten Gatten machte bas auf ein Traueripiel angelegte Drama geeignet, bon ben Berausgebern ber erften Folio unter bie Luftfpiele als beren lettes Stud eingereiht gu merben.

Mit bem Titel "Bintermarchen", auf welchem in bem Drama selbst Alt II, Seene 1 angespielt wird, icheint ein Gegenich zu bem "Sommernachtstraum" gegeben zu sein: bas uns biweilen sirtlich ichaubern machende Spiel ber Eiferjucht will ein anderes sein als

ber nedifche Elfenreigen.

Die Absassiungszeit sieht ziemlich sicher. Ein Dr. Simon Forman hat laut Bermert in seinem Tagebuche einer Aussischung bessellten am 15. Mai felt auf bem Globetheater beigewohnt; im November bessellten Jahres wurde es von Shatespeare's Truppe bei Hose gegeben, wie durch die Register des hofmarschallamtes bezeugt ist. Wertwürdiger Weife sam es zum ersten Wale in der Folio von 1628 zum Abbrud, obgeleich schon trüber eine Drudeerlaubnis nachgesucht worden zu sein schein.

Es ist ziemlich bergeffen gewefen, bis es in Dingelftebt's überaus geschidter Bearbeitung mit Flotow's entsprechender Musit in neuerer Zeit auf der beutiden Buhne wieber Boben gewonnen hat.

Richard Gofche.

### Antonius und Cleopatra.

ie Geschichte bes Antonius und der Cleopatra bietet dem bramatifchen Dichter brei Sauptmomente: ben Untergang eines Triumbirn wie Marcus Antonius, ben Kontraft swiften bem orientalifden Megupten und bem abenblan: bifden Rom, und bas Enbe einer finnlich : bamonifchen Fürftin, wie Cleopatra. Es tonnte bei Chalefpeare nicht ameifelhaft fein, auf melden Buntt er feine funftlerifde Rraft foncentriren murbe: Cleopatra ift meitaus die intereffantefte Rigur in biefem weitoftlichen Gebrange und ein pfnchologisches Problem.

Er war nicht ber erfie, welcher biefen Stoff bem englifden Theaterbublifum porführte. Rach bem Borgange bes frangofifchen Dramatifers Robert Garnier hatte bie Grafin Marn von Bembrote (Schwester bon Gir Philipp Gibnen) am 26. Robember 1590 eine "Tragodie von Antonius" vollendet, welche 1592 und 1595 gebrudt mutbe; biefes Stud ermagnt mit Lob ber Dichter Samuel Daniel in ber Bibming feines eigenen Dramas "Cleopatra" an feine frubere Schulerin Unna Clifford, Grafin bon Dorfet und Bembrote, meldes außerorbentlichen Beifall fand und 1594, 1598. 1599, 1601, 1611 und nach feinem 1619 erfolgten Tobe noch ein: mal in einer ftart veranderten Redattion letter Sand gebrucht ward: mehr ein Bert bes refleftirenben Berftanbes, als wirflich fünftlerifcher Leibenichaft.

Das im Bublifum erregte Jutereffe fur ben Stoff und noch mehr bie Bebeutung beffelben an und fur fich, wie er Chateipeare in ber ebenfalls von Daniel benutten Biographie bes Antonius oon Plutarch (besonders von Cap. 25 an) gang unmittelbar ent: gegentrat, mochte ihn gu einer felbftanbigen Arbeit fur bie Bubne beranlaffen, anmal er grabe aus berfelben Quelle für feinen "Rulins

ender Mufit in gewonnen hat idard Cofft.

jen hat. gelegten, ben boll: Othello. Charafter Parifatur

en burfte. t gewesen, Sermione

fomijden

iben, fart

t, und bie

umgewan:

Drama ge:

ie Luftibiele

dem Trama

gegenjah ju

weilen fittlich

eres fein aff

Dr. Simon

r Aufführund

beigewohnt;

eare's Trape

naridallamics

t Male in ber

r eine Drud:

Dingelftedt?

Sajar" und "Coriolamus" gejchöpt hatte. Wegen der stoffitigen Bertvandischaft mit diesen beiden Stüden wird man die Mossiumgszeit unsers Teomas nicht sehr weit von ihnen seigen Somass. nicht sehr von ihnen seigen können ficht sehr von ihnen sehr von Wischen Sierzu Kimmt sehr gut eine Roliz, daß unter bem 20. Mai 1608 Seward Blount "ein Buch betitelt Antonius und Cleopatra" in die Buchhänderregister habe eintragen lassen. Dem widersprick samm, daß der erste Drud des Tranerspiels erst in der Folio von 1623 erfolgte. Alle inneren Gründe, Berekom, träftiger Spraction, vor Allem aber das phydologische Interese, welches hier das eigentlich theatralische (wie z. B. auch im Timon) weit überwiegt, sprechen sie eine Entstehung um jene Zeit.

Daniel hatte bei Abfaffung feines Dramas neben North's lleberfetung bes Blutarch noch ein fleineres frangofifches, in bas Englische überfettes Bert " Beidichte ber brei Triumbirate" benutt; bei Chatefpeare lagt fich tein Bug auffinden, ber über Plutarch hinauswiefe. Ihn hat ber Dichter nicht nur ftellenweise grabezu wortlich benutt, wie in ben beiben anbern aus ihm abgeleiteten Romerbramen; fonbern er hat auch (und bies ift ein brangtifcher, nicht allein ein theatralischer Rachtheil geworben) fich ftofflich fo fehr bon feiner Borlage abhangig gemacht, bag fein Bert mehr ben Ginbrud einer ungemein darafteriftifden epifden Rlade, als ben ber bramatifchen Bewegung mit Steigerung und Sall macht. Es ift baber faft rathfelhaft, baf Coleribae, ber reich ift an ben feinften und felbftanbigften Bemertungen über Chatefpeare, bies Drama fur groß genug hielt, über Lear und Dihello geftellt gu merben. Das Große bes gangen Bormuris, bie Bettericheibe ameier bedeutenber Rulturepochen, ber bes alten und bes neuen Rom, welches lettere Octavian befinitiv grunben wird, entzieht fich auf ber Buhne einer einheitlichen Betrachtung; es wird burch Die Rulle ber Details unüberfichtlich.

Und eine Centralfigur war hier nicht gegeben, nicht einmal (wie bei bem nur scheindar zwiehpältigen Julius Cafar) in einer gleichsem geiterhoft fiber bem Gangen schwechende personichteit, in einem ibealen Casar. Shatelpeare empfand sicherlich jelbst, baß es vor allem bem historischen Antonius an einer Bebentung schle, beiefe Rolle zu übernehmen, ja baß biefer sogar Gefahr laufe, alle Theilnahme und alles Interese zu verlieren. Denn in eine, die

der ftofflichen
ie Abfaffungs:
feben Können.
20, Mai 1668
STeodatra" in n widerfpricht
der Folio von
istiger Spragelches hier des
veit überwiegt,

neben Rorifis fijdes, in bes pirate benuti; über Pluterh mveije grubeja in abgeleiteten in dramatifor, jich stofflich fo ein Bert mehr hen Flache, all und Fall moch. reich ift an ber hafefpeare, bies thello geftellt all ie Wettericheile und bes neuer mirb, entzieht ; es wird burd

n, nicht einmi Cafar) in einer n Perfonlichtet, erlich felbs, bes Bedeutung fehr, iefahr laufe, alt iefahr laufe, die nn in eine, die

In Cleopatra liegt ber pfpchologifche Schwerpuntt bes Dramas. In ihr hat die orientalifche Sinnengluth ben Charatter bes Damonifden angenommen. Riemand hat bie magifche Gewalt eines folden Befens nach Chatefpeare tiefer erfannt und iconer bargefiellt (und bas ift vielleicht bas geiftvollfte Stud feiner aangen Bwfa) als Beinrich Beine, als er "Chatefpeare's Dabchen und Franen" darafterifirte. "Gie liebt und berrath gu gleicher Reit .. aber in ber Tiefe ihrer Geele wohnt bie unwanbelbarfte Liebe für Antonius, fie weiß-es felbit nicht, bag biefe Liebe fo ift, fie glaubt manchmal, biefe Liebe überwinden ober gar mit ihr fpielen ju tonnen, und fie irrt fich, und biefer grrthum wird ihr erft recht flar in bem Augenblide, mo fie ben geliebten Dann auf immer berliert. Es ift ein Irrthum gu glanben, bag bie Beiber, wenn fie uns verrathen, auch aufgehort haben uns gu lieben ... Diefe Cleopatra ift ein Beib in ber holbfeligften und bermalebeiteften Bedeutung bes Bortes ... Diefes launifche, luftfüchtige, mettermenbifde, fieberhaft fofette Beib, biefe antite Bariferin, biefe Gottin bes Lebens, gaufelt und herricht über Meghpten, bem ichweigfam ftarren Tobtenland". Es icheint, bag Chatefpeare aus feinem innerften Leben biefer Ronigin habe einige Buge verleihen fonnen und wollen. Denn Cleopatra ift eigentlich nicht mehr icon, vielleicht als buntle Meanpterin nie gang icon gewesen, und boch hat fie, wen fie naben ließ, in Liebe bezwungen. Die Situation erinnert an bie Grundftimmung einiger Conetten, in welchen Chate-

Chatefpeare. VI.

speare von ber glühenbsten Reigung zu einer nicht schonen Geliebten gebannt erschitt (vgl. Sonett 148, 147, 148 und 150); moglich, dog wir Rachflange biefer verberbilichen Leibenischaft, beren thalfachlicher hintergrund und verdundest ift, in der Charatteristit Cleopatra's vernehmen. Wer biefe ist auch bis zu einem gefährlichen Grade geiftig bebeutend. "In dem aufgeregten, unstaten, aus lauter Extremen zusammengewürfelten, brüdend schwien Geiste ber Cleopatra wetterleuchtet ein sinnlich wilder, schwefelgelber Wis, der und mehr erschreckt als ergobt." Sie weiß immer interessant beit

Die somit außerordentliche Schwierigseit der Wolfe diese Cleopatra, welche in Shakelpeare's Zeit Jänglingen anwertrant werden mußte, und die Unaberschickfildseit des zeichichtichen Waterials in der seenlichen Darftellung gaben dem Darna das rechte Maß der Areckenung jo sehr voerenhalten, dos keine Quaetnaszabe bei Ledzeiten des Dichters nöthig geworden ift. Auch die solgenden Antlurepochen haben den Tharatter der Eleopatra uicht zu begreifen vermocht; Cornelle hat sie sogar in seinem "Bompeige" (1641) nach seiner Art zu einem Augendwulfter gemacht; untere moderne Buhne, welche zu Schafespeare zurächgebert ist, koun selbs in der gesichten Weutschland bei Dartelle das Schafespeare gurächgebert ist, koun selbs in der Kompolition überwinden und den gewaltig geschaffenen Thypus der Kleopatra zur Geltung bringen.

Bidarb Golde.

fchönen Ge3 und 150);
ishaft, deren
Tharatterifit
inem gefähren, unftäten,
hwalen Grifte
jelgelber Wik
ter interefiant

Dramas: 30
Lebhaber mie
ände 30 fallen
n den schienen
n nicht guseh
offen hat, and
ju sein und die
ie ungab, das
jen beier ihret
t oberschicken
icheint, grudes

olle dieser Clesvertraut werden 
Materials in 
rechte Woß der 
tartausgabe bei 
die folgenden 
icht zu degreise 
(felbft in der gedie Mängel der 
felbst aus der 
felbst a

Bigard Gefde.

## Die luftigen Weiber von Windfor.

Heberjeşt

001

Sudwig Tied.

Mit Solgignitten nach Beidnungen von Paul Thumann, ausgeführt von S. Gunther.

Chatelpeare, VI.

1

#### Perfonen:

Eir John Falftaff. Renton. Schaal, Friedensrichter. Schmächtig, Chaal's Better. herr Bage, 1 Barger bon Binbfor. Berr Fluth, ] Gir Sugh Evans, ein Ballififder Pfarrer. Doctor Cajus, ein frangofifcher Urgt. Der Birth gum Sofenbanbe. Barbolph. Piftol. Nnm. Robin, Salftaff's Bage. Bilhelm, bes herrn Bage fleiner Cohn. Simpel, Schmachtig's Diener. Rugbn, Caius' Diener. Frau Bage, Fran Fluth. Jungfer Unne Bage. Fran Surtig. Rnechte bes Berrn Fluth.

Scene: Binbfor und bie umliegenbe Gegenb.



### Erfter Aufgug.

#### Erfte Scene.

Binbfor. Strafe.

(Ga treten auf Schaal, Schmachtig und Evans.)

chail. Sir Sugh'), feine Einrebe weiter; bas qualificit sich für die Sterntammer?, und wenn er zwanzigmat Sir Zoshe Kastlieft wate, jo soll er nicht gum Narren haben Nobert Schaul, Csquire,

nicht zum Narren haben Robert Schaal, Efquire, — Schmächtig. In der Grafichaft Glofter, Fries benstichter und coram<sup>3</sup>), —

Schaal. Ja, Better Schmächtig, und cu-

1) Chgleich tein Ritter, wird ber Pfarrer hugh Evans boch nit ber Anrebe Eit geehrt, nach einer aus bem fpateren Mittesalter noch in Chatelpeare's Beit etbaltene Sitte.

egend.

3) Dief tateinische Broden find and einer lateinischen Formet ooram mo cuisode rotalorum Roberto Shallow armigero ("bot mir, dem Begistratur-Injefter, Robert Shallow, Ritter zweiten Grabes") gerissen; ausatalorum wisilänisch zisammengezigen; armigero so viel als sequire, der nächste Mbelägrade sitte den glentsichen Ritter (knight).

11

Somachtig. Ja, und rotalorum bagu, und einen geborner Ebelmann, Bert Pfarrer, ber fich armigero ichreibt; auf jeben Schein, Berhafisbefehl, Quittung ober Schulbbrief, armigero.

Schaal. Freilich, fo halt' ichs, und fo hab' ichs allgeit ge

halten biefe breihundert Jahr.

Schmächtig. Alle seine Descendenten, die ihm vorange gangen, habens so gehalten, und alle seine Ascendenten, die nat ihm tommen, tonnens auch jo halten, sie fishren alle den silberne hecht und ben, jeparitt bom ischwarzen Gatter, im Bappen ).

Schnal. Das Gatter ift uralt. -

Evans. Tie filberne Laus paffe fich tuth fur ten alte ichwarzen Rater; ichreitend nehme fie fich wohl aus; es fein ver trauliche Creature mit bem Meniden, und peteuten Liebe.

Schnal. Secht und Leu find ber Trut, bas Gatter bi Schut?).

Sommantig. Ich tonnte mir noch mehr Quartiere aufchaffe Better.

Shaal. Das tonutet ihr aud, burch eine Bermehlung.

Evans. Was wollt ihr tann mit bem Mehl im Quartie' Bernichtt ench sieber in ber Wihse. — Aber tas ifcht alles Ein Wann Sir John sich Unziemlichteite teten ench erlaupt hat, so ! höre ich zur Kirche, und soll mird lieb sein, euch Wohssewogenh

<sup>1)</sup> Des beshelte Wertipiel bed Originals ist faum in trgend einer Uichigun andskulten; bott feit ist es. "Schmächt; die im eine nob Zuhistieum ernet beichte (useen) im Gappenrad (vons) führen. Schaal. Das ist ein allen (vonst) and anna Las Tupben führene Sales (tousen) paffe ihr die für alten Nach" u. i. v. ein Gappen mit beri führenne dechten führten be kurt einen bas gauge Gehlic in wier öhrer gestellt werde, beren alle spielt, die Vermitte gehörte aber Eltz Thomas Luce, nerfien die Sammit Sphafte aber eller Thomas Luce, nerfien die Sammit Sphafte aber eller Thomas Luce, nerfien die Sammit Gapt in die ficklichen für die Vermitte gehörte aber eller Thomas Luce, nerfien die Sammit die Schafte der eller Thomas Luce, nerfien in die men die verden ist die Sammit d

<sup>2) 3</sup>m Deiginal fießt - nicht aans beutlich; "Der hecht ist der tricke & ber gelagene Bijch ilt ein altes Bappenstäd" (wie east hier überleht wer battle). Die ungegwungenste Deutung wärer lein: das Bappenschild mit hoe bebeutet einen grünen, jungen Abel. Den überligen Boerlijelen im Urtert v sungeen, verfochst sich in der nicht weiter nicht weiter nicht weiter.

ien gebornen i; auf jedem emigero. hs allzeit ge:

hm borange: iten, bie mich den filbernen Zappen ').

für ten alten ; es fein ver: Liebe. 18 Gatter ber

iere anfhaffen, emählung im Quartier? icht alles Ginä. uht hat, so le-30histewogenhin

rand einer Unferwas it ein eine Das it ein eine is find futh für ein überten bie Luckiiis beiten bie Luckiiis einen bie beiter it Shafelware all utelleicht noch bie utelleicht noch bie bie Luckii bie dee Luckii bie gen find eingemits

t ber frifde gift, r überfest werber michild mit hechte en im nebert auch ju erzeige und Concortangen und Compenfationes zwifchen euch gu Stante gu pringe.

Schaal. Der hohe Gerichtshof ') foll bavon horen; '3 ift ein Scanbal! -

Evans. 's ifct nicht wohltethan, daß der hohe Kerichtshof von einem Schlantal fore; 's ifcht feine gurcht Kottes in einem Schlantal; der hohe Kerichtshof, feht ihr, wird Luft have, ju bernehme von der Gurcht Kottes, und nicht zu vernehme von einem Schlantal; lagt euch tas jum Avis tiene.

Schaal. Sa, bei meinem Leben! Wenn ich wieber jung warbe, follte bas Schwert es enben! -



Euans. Biel pester, mann Freunde tad Schwert sein, und es enden; und ta fommt mir noch andrer Euglall in tie Ketante, ter, wanns listet, teteisliche Convenienzen mit sich peringt; ta licht kine Kage, was icht Tochter bes herrn Keorg Bage, was icht weitigs Krulleinichaft.

Somadtig. Jungfer Unne? bie hat braune haare, und fricht fein wie ein Frauengimmer.

Evans. 's ifcht epen felpiges Personal, und frate so accurat, wie ihrs praucht; und siepe sunbert Pfund und Rolt und Silper wollen ihr ber Krogvater aufm Sterpepett (Kott ichenke ihm einen

1) hiermit ift nicht einsach die Sterntammer gemeint, sondern the king's council, ber tonigliche ober geheime Rath, welcher eine und zwar die wesentliche Abteilang bes Gerichtshofes ansmachte und die einleitenden Schritte zu thun hatte.

vergnügten Auferständnis) vermache, wann sie capapel ischt un tann siedzehn Jahre hinter sich pringe. Tarum wär's tuter Boichton, wann wir abließe von unser Bische Basche, und intentir ein heurath zwischen jungen herrn Apraham und Jungser Am Bane.

Schaal. Hat ihr Großvater ihr fiebenhundert Pfund ve macht 1)?

Evans. Ja, und ihr Bater pfuntirt ihr noch mehr Babe Schmächtig. Ich lenne bas junge Frauenzimmer, sie f gute Gaben.

Evans. Siepe hundert Pfund und andre Erbprospecten fe futhe Gaben.

Schaal. Run lagt uns jum ehrlichen herrn Bage gehn; Kalftaff ba?

Evans. Soll ich euch Lügen sage? Ich verachte, wo einer saft, wie ich verachte, wann einer safth ift, wie ich verachte, wann einer safth ich sicht, der Wielen Sit John stight ta, tich pitte euch, saft euch rathen von eure wahre Freunte. Ich jeht au fie Thur kopfe, wegen bem herrn Page. He hollal & wechtte eure daus bierl.

Dage (von innen). Wer ift ba?

Evans. Dier fein Kottes Gefen, und ener Freund, Friebenstichter Schaal; bier ifcht auch junger herr Schuldf welcher euch vielleicht noch antre Tinge zu berichte habe wwann die Sache fich nach eurem Rutto antellt.

#### (Bage fommt.)

Page. Ich bin erfreut, euch wohl gu febn, meine gestrei berrn; ich bante euch fur mein Bilbpret, berr Schaal.

Schaal. Herr Bage, ich bin erfreut, euch wohl zu sehn; wohl betomme es euch, recht von herzen wohl; ich wüuscher. Bildvet wäre besser gewesen; es war schlecht geschosen. — macht benu die gute Frau Page? Ich eine doch auzeit herzen ersemtlich, ja wahrhaftig, von ganzem Perzen.

page. Gir, ich bante euch.

<sup>1)</sup> Die Folio theilt biefe Borte gwar Schmächtig gu, boch paffen fie für Schaal. Dagegen ift weiterbin Schmächtig bas Wort gu laffen.

ipel ifcht und 28 futer Borund intentirte Jungfer Anne

rt Pjund ver

h mehr Baben immer, fie ha

bprofpecten feit Page gehn; it

verachte, none ischt, oder nom hn sicht ta, und reunte. Jo wil He! Hossal Kut

uer Freund, 111 Herr Schmidig richte habe wird

, meine gestrieße Schaal. 20hl 3u jehn; mit ich winichte, wi geschossen. Si geschossen. Si geschossen allzei w

bach paffen fie beie

Bergen.

Shaal. Sir, ich bante euch; bei Ja und Rein, bas thue ich. Page. Sehr erfreut, euch gu fehn, lieber Junter Schmächtig. Schmächtig. Bas macht benn eure gelber Bindhund, Sir ? Ich horte fagen, er fei in Cotfale ) geichlagen worden.

Page. Es tonnte nicht entichieben werben.

Somadtig. Ihr wollts nur nicht Wort haben, ihr wollts nicht Wort haben! -

Shaal. Das will er nicht; 's ift euer Schaben, 's ift euer Schaben; 's ift ein guter hunb.

Page. Ein Köter, Sir. Sanal. Gir, 3 ift ein guter hund, und ein ichoner hund; tann man wost mehr fagen? Er ift gut und er ift schön. — It Gir John Kalifaff hier?

Dage. Sir, er ift brinnen, und ich wunichte, ich fonnte ein gute Bert gwijden euch ftiften.

Cuans. Tas ifcht fesproche, wie frommer Chrischt spreche

Shaal. Er hat mich beleidigt, Berr Bage!

Page. Sir, das gesteht er auch gewissermaßen ein. Schaal. Er hats eingestanden, und ich habe es ausge-

Shaal. Er hats eingestanden, und ich habe es ausgestanden; ist das nicht wahr, herr Page? Er hat mich beleidigt, ja, das hat er; auf mein Wort, das hat er: glaubt mirs, Robert Schaal, Chautre, versicheri, er sei beleidigt.

Page. hier tommt Gir John.

(Es treten auf Sir John Falftaff, Barbolph, Rom und Biftol.) Lalftaff. Run, herr Schaal, ihr wollt mich beim König vertlagen?

Schaal. Ritter, ihr habt meine Leute geprügelt, mein Wilh erlegt und mein Jagbhaus erbrochen! -

falfaff. Aber boch eures Försters Tochter nicht gefüßit ?? Schaal. Ei was ba! Darauf sollt ihr nier Antwort geben. Falfaff. Die Antwort sollt ihr gleich haben: ich habe bas alles geiban. Das wäre nun beantwortet.

liebe, in welchem bon bem Ginbringen in ein Forfterhaus bie Rebe fein mochte.

<sup>1)</sup> Colswold, berberbt Cotfall ober Cotfale, im zweiten Theile Heinrich's IV. Att III, Sc. 2 (Bb. I, S. 407) erwähnt, hier als Ort der Wettrennen genannt. 2) Bielleicht Reminiscenz aus einem fonft micht mehr nachweisbaren Bolld-

Smaal. Der Sof folls erfahren. -

galftaff. Lagis lieber ben Reller erfahren; im hof wir

Evans. Pauca Verpa, Gir John; tann ich bin einer, ten es bor bittern Worten fraut 1).

Falftaff. Rraut? Rraut und Ruben! - Schmächtig, ic habe euch ben Ropf gerichlagen; mas tam babei beraus?

Schmächtig. Dabei tam genug heraus, mein Seel, und ba trage ich euch auch noch nach, euch und euren langfingerigen Schu' ten Bardolph, Rym und Biftol. Sie schleppten mich in die Schenk und machten mich befoffen, und mauften mir die Alchen feer.

Bardolph. Ihr ichmaler Ziegentaje 2)! Schmächtig. Schon gut.

Diftol. Bas willt du, Mephostophilus 5)?

Schmächtig. Ja, icon gut.

Nym. Blit, fage ich; pauca, pauca; Blit! bas ist mei Sumor.

Somachtig. Bo ift Simpel, mein Rerl? Bigt ihrs nich Better?

Evans. Still, ich pitt ench! Jeht habt wohl Opacht: hi fein zwei Schiederichter in tiefer Sachen, so viel ichs veftreif tad fein herr Page, fidelicet herr Page; und tad fein ich sich ich siedlicet ich selver; und tann sein tad tritte Part lehtlich und pictiessich mein herr Wirth vom Hosepand.

page. Bir brei wollens anhören und unter ihnen au maden.

Evans. Sehr praf; ich will mirs notire in meiner Pri

<sup>1)</sup> Evans lagt im Original: "Pauca verpa (lir verba: weinge Worte), (
50hn; gute Worte!" und bas leptere good wor
b. h. eigentlich gute Kohlforten, Kräuter, woran bann Falflaff feinen Wort fnüpft.

<sup>2) 3</sup>m Original: "Ihr Banburt, Rafe!" von Banburt, einem Stabichen Ozforbifire, das durch feine dunnen Kafe und feinen puritanischen Eifer for wörtlich war.

<sup>3)</sup> Mephostophius (biele Form ist an dieser Stelle die authentische roes bei Spatelpeare eine Ethnologie, wie der "Aldstlichtreund", vorauszulehen wegen seiner Wagerteit und hößlichfeit genannt, dem Publitum seit Maxlot Faust (um 1588) eine bekannte Figur.

talden, und hernach wolle wir gur Procetur schreite, mit frößter Möllichleit und Tiscretion.

galftaff. Biftol, -

Piftol. Er tritt bervor und leibt bas Ohr.

Evans. Der Teufel und seine Großmutter! Was vor Shitag sein tas: er tritt hervor und leiht tas Dhr? Ei, tas sein Assettrunge.

galftaff. Biftol, haft bu herrn Schmachtig feine Borfe gemauft?

Shmächtig. Ja, bei biefen Handiguten ), das hat er, ober half mein Ledige nicht wieder auf meine große Stude kommen! Sieden Grot in alten Sechspfennissstäden, und zwei Peiltenthaler von König Eduard her ), die mir drittehalb Schillinge das Sind bei Joden Multe gekoltet haden, bei diesen Handigungen! — Kalkaff. Thatfi du das wachtabilis. Mitol?

Evanys. Rein, tas ifct nicht wahrhaftig fethan, wann er Vorlen mauft.

pifol. De, du Gebirgsfrembling 91 Sir John und Gönner mein, Jum Zweitampf jorde' ich biefes Blechrapier. Bertlägnungswort in beine Labben') dir! Bertlägnungswort dir: Gef und Schaum, du lägft!

1) So fowott Biron in Liebes Leib und Luft, Act V, Sc. 2, "bei dem weißen budfady"; Schmadtig fowott ein wenig weiter auch bei feinem hut: der Schwur richein mitifin als etwas gang veräußerlichtes, wenn auch Schmächtig vielleicht, alf feite Saufichus flog fein mochte.

3 Au Gert halte eine vier Bener Werth, sieben debon fonnten daher nienals sich mit Sechhemerhäuse deben. Die ehieren werden bestimmter im drigint all in der "Milde" gerfagt (mill-axpences) bezeichnet, was siet 1056 bis in den Aussy der siehiger Jaste geschaft. Die Beitlenthaler sim Schillinge aus der Zeitbeard's V., welch, ausser Gurus gedammen, dem gestließteil u. I. wertwerde wirden. Dem aboval-board des Originafs enthyricht laustis und sachtige Schaffen.

3) Anfpielung barauf, bag ber nicht echt englische Ebans aus ben wallifischen Gebirgen ftammt.

4) Im Uttert fiest bas spanische Wort labran (Lippen), wie denn manche banische Worter in gewöhnlicher Nedeweise ungeingen; in der deutschen Ueberschung statt de fiest, daßein de Siefer, duffer obiges diestetlich berbe Wort zu brauchen, welches ebensalls Lippen, im Singular Bund, bedeutet.

ım hof wich

chmächtig, ich 1118? Seel, und das

Seel, und das ngrigen Schulin die Schenk, 1jchen leer.

! das ift mein

Biğt ihrs nich, hi Cpacht: hier l ichs petreit; jein ich felper,

lehtlich und pe ter ihnen ond

nteiner Prichvenige Worte, Si rochen Sood wort, laff feinen Westung

einen Städden is nijchen Gifer freich uthentijde, webes

nu legt abricacs

Somadtig. Bei biefen Sanbichuhen, bann mar bers!

(Beigt auf Rhi

Nym. Mertt auf Avis, und laßt guten Humor') gelten! & werde rusen: in der eignen Grube attrapirt, wenn ihr euren Av hakenhumor?) auf mich loslakt; das ist die wahre Rotis davon.

Schmächtig. Bei biesen hut, so ists ber mit bem rote Geschig gewesen; benn wenn ich mich auch nicht recht mehr bestur kann, was ich that, als ihr mich betrunken machtet, so bin ich d nicht gang und gar ein Esel.

Falftaff, Bas fagt ihr bagu, Scharlach und Hand ??
Bardolph. Run, was mich betrifft, herr, ich fage, ber jui herr hatte fich um feine funf Sinnesarten getrunten.

Evans. Funf Sinne mußt ihr fagen; pfui, über fo' Sanorana!

Bardslph. Und als er caput') war, Sir, da ward er, wir zu sprechen pstegen, auskasser; und seine Conclusionen gin mit ihm durch die Lavven.

Schmächtig. Ja, lateinisch spracht ihr damals auch, c bas ist alles Eins; so lange ich lebe, will ich mich nicht wir besaufen, als in ehrticher, höftscher, gottespürchtigere Geschlacht, mir das passert ist; und wo ich mich einmal wieder besaufe, will ich mit solchen thun, die da Gottessurcht haben, und 1 mit verfolinen Seclemen.

<sup>1)</sup> Shakelpeare fpottet gern übet Mobemorter und über biefes gant sonbers in ber Figur Rhm's; man bgl. auch heinrich V. an verschiebenen St

<sup>2)</sup> Beb nuthook des Örigiuals halt Tied mit "Muffnader" übericht inde nicht lieche balt. Nuthook fib der Johen an einer langen Etange. In nan Rüffe von den Bumen holt, und tönnte in diese eigentlichen Bedeutum die durre Gestalt Schmickfig's bezogen verben; oder es fit zugleich ein Sport die Boltzeiter (h. B. heinelt, Tr., Zh. II, Ker V., Se. 2, oder 30b. I, Swo Schiegel es geschiebt durch "Repfellunge" wiedergegeben habt), dann kann uberlegen; "wenn ihr eutern Gestältinder auf mit selstell".

<sup>5)</sup> Bmei Kumpane des in Bollsliedern besungenen Wilderers und Bagab' Robin 5000; der Rame Sharlach foll auf Bardolph's Salamanderunfe, die dindung beider Ramen lann auf sein loses Leben deuten. Er acceptirt auch Welteres die Attalatur.

<sup>4)</sup> Im Driginal fteht fap, bas fprachlich unerflärlich ift, aber in liederlichen Kreife wost die Bedeutung "trunten" haben mußte. Barboltich baftigtlich allertet duntse für Schmächtig unverftändliche Worte, bem sie "Latein" find.

Evans. Co mabr Rott helfe, tas ifcht ein tugenbhaftes Rinb.

Salftaff. Ihr hort, wie man bas alles laugnet, meine herrn; ihr hort es.

Inngfer Anne Bage tommt mit Wein; Frau Fluth und Frau Page. Page. Rein, Tochter, trag ben Wein ins Haus, wir wollen brinnen trinfen. (Anne Bage geft.)

Somnantig. D himmel! bas ift Jungfer Unne Bage! -

Salftaff. Frau Fluth, bei meiner Treu, ihr fommt recht gur guten Stunde: mit eurer Erlaubniß, liebe Frau! (Er funt fie.)

Page. Frau, heiß biese herrn willsommen: — fommt, wir haben eine warme Bildpastete zu Mittag; tommt, ihr herrn, ich bosse, wir lassen allen Mismuth im Glase.

(Sie gehn hinein; Schaal, Schmachtig und Evans bleiben.)

Somantig. Ich wollte vierzig Schillinge brum geben, wenn ich mein Buch mit Liebern und Sonetten 1) hier hatte. (Simpel kommt.)

Na, Simpel, wo haft du gestedt? Ich soll mir wohl selbst aufworten, sag einmal? Haft du vielleicht das Rathselbuch.") bei bir, bait du's?

Simpel. Das Rathfelbuch? Ei, habt ihrs nicht ber Elfe Kleinsemmel gelieben, auf letten Allerheiligen, vierzehn Tage bor Michaelis??

Shaal. Rommt, Better, fommt, Better, wir warten auf

war berd!
(Beigt auf Kepn.)
r!) gesten! His ihr euren Keif-Notig baven. mit dem rothen jt mehr besinnen

d Hand ?)? g fage, ber junge lert. fui, über folge

, jo bin ich boch

da ward er, ni: cclustonen gingen

mals auch, aber nich nicht wieder Gehellschaft, wei ieber befanse, is haben, und nich

iber biefes gens fe vericitetenen Stefe. nader" überfebt, net angen Stange, wardangen Stange, wardtlichen Bederatung zitlichen Bederatung zijugliech ein Spettam jugliech B. I. S. sit, oben Bb. I. S. sihab); dunn fann na hab); dunn fann na

erers und Bazebunkt.
amanbernafe, die Fer
ererefirt auch ein
j ift, aber in jeun
ibte. Barbolof benet.
Borte, bene fie beie

lites,

<sup>1)</sup> Da fich Schmidftig: Wunfe gewis auf ein beftimmtel Buch beziet, is finnen mr die Lieber und Genetit bed Graften Gurren gemeint fein, die im erften Idet iner Grieftingen Grichten 1567 vertimal und bann wieder 1569, 1567, 1577, 1577, 1585 mb 1567 gebendt werben find: die fagte Mungagen purch Dergepfent Mußgeben, das fig feit pie bereitjent Retiel beftimmt beren. Gefindlicht mit fiele Buch Buch Buch bei fich haben, um fichen Retebenarten baraus entnehmen gut imme.

<sup>3)</sup> Ein "Buch luftiger Rätisfel" (The booke of merry riddles), 'eigens ber efelligen Unterhaltung bestimmt, war 1660 erschienen; eine frühere Ausgaste bestleten enn indig; während bes 17. Jahrhunderis wurde es mindestens noch finfmal aufgelegt.

<sup>3)</sup> Allecheiligen fallt etwas über vier Wochen nach Michaelis; boch einem Simpel fieht ein chronologischer Gehler gang gut und es ift im Tege niches gu veröffern.

euch. Ein Wort mit euch, Better; hört einmal an, Better; es if gleichsam ein Autrag, eine Art von Antrag im Werk, der vo sernher von unserm Sir Hugh ausgeht; versteht ihr mich? —

Schmachtig. Ja, herr, ihr follt mich bernunftig finber

wenn bas ift, werbe ich thun, was vernünftig ift.

Schnal. Rein, versteht nur erst.

Somachtig. Das thue ich auch, Gir.

Evans. Kebt seiner Motion Kehor, Junter Schmächti ich werte euch tie Sache peschreiplich mache, wann ihr tie Capacit bazu pesibt.

Somachtig. Rein, ich werbe es machen, wie mein Bett Schaal fagt, nehmt mirs nicht vor ungut; benn für mein bescheibt ift er Friebensrichter in ber Graffchaft, febt ihr.

Evans. Aber tavon fein nicht bie Rete; tie Rete fein

Petreff eurer heurath.

Schaal. Ja, bas ift ber Buntt, Gir.

Evans. Ja, mein Seel, tas fein es auch; ter tang eigentli Buntt; und mit Juntfer Unne Bage.

Schmächtig. Ja, wenn bas ift, — bie will ich heirath auf irgend vernunftige Bebingungen.

Evans. Aber tomt ihr auch Affectionirungen fpuren ad Frauengimmer? Lagt mich tas in Erfahrung pringen, eurem Much, ober aus euren Thepen; tann unterschiebliche Pi fophe behaupte, die Lippe formire tewissermaßen Pestanbtheil Mundes. Tehhalp also präcis: tont ihr tiefem Madchen Reigung guwerfen?

Smaal. Better Abraham Schmächtig, tonnt ihr

lieben?

Schmachtig. Ich hoffe, Better, ich werbe es ju St bringen, wie es fich fur einen ichidt, ber gern nach ber Berr au Berte acht.

Evans. Gi, Rotis Erzengel und Holzengel! Ihr muht ein Positif fprechen: tonnt ihrs tahin für fie pringe, tag ihr

Berlangen auf fie werft?

Schaal. Das mußt ihr Wollt ihr fie mit einer guten steuer heirathen?

Somachtig. Benn ihr mirs porftellt, Better, tonn

Better; es ift fert, ber von mich? ünftig finden;

er Schmächigfpr tie Capacitet vie mein Letter mein beicheiben

ihr. tie Rete fein in

er fang eigenlich eill ich heituige. ungen spüren fir ing pringen, et erschiedliche Miter fchiedliche Mitin Pestandskolde

n Pestandskel ier jem Mädden em fönnt ihr st

erbe es su Stud nach der Vermis gel! Ihr mis si pringe, taß ihr er nit einer guten Kel

Better, fint





mich ju noch viel größern Dingen bringen, wenn fie nur halbwege grunblog finb.

Schaal. Rein, versteht mich recht, versteht mich recht, mein englischer Better: was ich thue, ist nur euch zu Gesallen, Better; konnt ibr bas Rabchen lieben?

Sömnäftig. Ich will sie heirathen, Sir, wenn ihrs beerlangt, und venn sich dann auch anfänglich feine große Liebe einfindet, so wied der himmel sie schon dei näherer Belanntschaft diminitern sassen, wie erft Mann und Frau sind, und mehr erlegnskit höhen, uns einander tennen zu lernen. Ich hoffe, mit der Bertrantschieftet wird sich auch der Despect ') einstellen. Wenn ihr mir ober sagt, heirathe sie, so heirathe ich sie; dazu bin ich völlz dischoult und bang dissolat.

Evans. Tas ischt tang übertelegte Antwort, pis auf ten Schniber im Beiwort tissolut; bas Beiwort heißt nach unserm Betinte: resolut; allein bie Meinung ischt tuth.

Shaal. Freilich, ich beute, ber Better meint es gut.

Somadtig. Ja mabrhaftig, fonft wollte ich mich eben fo gern hangen laffen.

(Unne Page tommt wieber.)

Shaal. Da tommt bie ichone Jungfer Unne; ich wollt', ich mare noch jung, um euretwillen, Jungfer Unne! -

Anne. Das Effen fteht auf bem Tifch; mein Bater bittet um Guer Geftrengen Gesellichaft.

Shaal. Ich werbe ihm aufwarten, icone Jungfer Unne!

Evans. Rotts heiliges Repot! Ich barf nicht auspleipen, wanns jum Kratias teht 1). (Schaal und Evans gehn hinein.)

Anne. Bollen Guer Geftrengen nicht hineintommen?

Somadtig. Rein, ich bebante mich recht iconftens, mein Geel, ich bin fehr wohl fo.

Anne. Das Effen wartet auf euch, Junter.

<sup>1)</sup> Die folio hat content (Jufriedenseit), mes man aber richtig au contempt Gerachtung) verbellert het, indem Chimächig durching die Greinbudiete beteleyt anterndet. Nas bietem Grunde fonnte auch Zied's Ueberjehung "die Geringlichten werden, fondern es mußte bafür ein migberfandenes Grundort dieterfandenes Grundort dieterfandenes Grundort dieterfandenes.

<sup>2)</sup> Unftand und Sitte verlangten, bag ber Beiftliche bas Tijdgebet fprach.

Sommantig. 3ch bin nicht hungrig, ich bedante mich, meine Geel. Geb. Rerl, obgleich bu eigentlich mein Bebienter bift, ge und marte meinem Better Schaal auf 1). (Simpel gebt ab.) Ei Friedensrichter tann icon einmal feinem Freunde Dant miffen fi einen Bedienten. - 3ch halte jest nur brei Rerls und ein Jungen, bis meine Mutter tobt fein wird; aber mas thuts? i lebe boch wie ein armer geborner Ebelmann.

Anne. 3ch barf nicht ohne Guer Beitrengen bineintomme

fie werden fich nicht fegen, bis ihr tommt.

Somnantig. Meiner Treu, ich effe boch nichts; ich ba euch eben fo, als batt' ichs genoffen.

Anne. Bitt' euch, Junter, fpagiert boch binein.

Schmadtig. Ich fpagiere lieber bier braufen, ich bat euch: ich habe mir neulich bas Schienbein mund gestoßen, als mit bem Dberfechtmeifter 2) auf Degen und Dold rapierte, b Bange um eine Schuffel geschmorte Bflaumen 3); und auf Ehre, fann feitbem ben Geruch bon marmem Gffen nicht ausfteh Barum bellen eure Sunbe fo? Gind Baren in ber Ctabt? -

Anne. Ich glaube ja, Gir; ich borte babon reben.

Smmadtig. Die Barenbebe ift mein Leibivaß; aber ich rathe fo ichnell barüber in Sanbel, als jemand in England. Ihr fu tet euch wohl por bem Baren, wenn ihr ihn los feht? nicht ma'

Anne. Ja freilich, Junter.

Schmächtig. Das ift nun Gffen und Trinten für mich, ihr : ben Saderfon4) habe ich wohl zwanzigmal los gefehn,

und Rirmeffen parallelifirt wirb.

<sup>1)</sup> Gelbft in fremben Baufern ließ man fich bon feinen eigenen Bebienten nicht bon benen bes Gaftgebers aufwarten.

<sup>2)</sup> Der Oberfechtmeifter (master of fence) ift nicht ein einfacher Lehre Rechtfunft, fonbern einer, ber einen offigiellen Grab burch öffentliche Brobe erlangt hat.

<sup>3)</sup> Die geschmorten Bfiaumen erinnern an unfittliche Saufer, wo man fi Rrantheitsprafervativ ah; baber tann ameifelhafte Treue mit ihnen verg merben, Beinrich IV., Th. I, Act III, Sc. 3 (Bb. I, S. 306).

<sup>4)</sup> Gaderfon ober Cacarfon bieg ein befonbers fraftiger Bar, ber in Barisgarten in Southwart, bem Schauplay ber in Chatefpeare's Beit überat liebten Thierheben, mehrfach gebest marb. In "Bas ihr wollt" Act I, 6 wird bas Barbeben mit Sunben auf eine Linie mit Fechten und Tangen gi ngl. "Bintermarchen" Act IV. Gc. 3 (bei Golegel Ec. 2), mp es mit Rahrmi

aule mich, mint dienter bift, 96 pel nete ch. Su Danf wissen für Kerts und einer was thouse ich

n hineintemmen;

nichts; ich bert
nein.
nußen, ich burb
gestoßen, all ich
d rubierte, bei
und auf Spr., ich
nicht anslehen.

ntique and ber Stadt?—
n reden.
ipaß; aber ich ger igland. Ipfiritielland. Ipfiritielland is ger inches inc

fen für mich, feb 103 gefehn, und einfacher Bebreiten

eintauer penfeich öffentliche Penfeich inler, no nan fe S mit ihnen regiche er Bar, ber in ber

er Bar, ber u re's Leit übernalie re's Leit I, E, 3 wollt" Act I, E, 3 und Tangen grick und Tangen grick es mit Jahrenken habe ihn bei der Kette angesaßt; aber das muß wahr sein, die Wiber haben so gequieft und geschrieen, daß es eine Art hatte; aber die Weiber tonnen sie überhaupt nicht ausstehn; es sind recht garlige raufe Dinger.

(Page tommt wieber.)

Page. Rommi, lieber Junter Schmächtig, wir warten auf euch. Schmächtig. Ich mag nicht effen; ich bant' euch, herr. Page. Ei was Taufend 1), ihr mußt; tommt, Junter. Schmächtig. Run, so bitt' ich euch, geht voran.

page. Rur gu, Junter.

Somachtig. Jungfer Anne, ihr mußt voran gehn. Anne. Richt boch Junter, ich bitte euch, geht nur. Somachtig. Gewiß und wahrhaftig, ich will nicht vorangehn, nich mohrhaftig, ich will euch nicht fo zu nach thun.

Anne. 3ch bitte fehr!

Somantig. So will ich benn lieber unhöslich als beschwerlich sein; ihr thut euch selbst zu nah, wahrhaftig! —

(Sie gebn binein.)

\_\_\_

# Zweite Scene.

## Chenbafelbft.

(Evans und Simpel treten auf.)

Evans. Run feh, und frag den Wet aus nach Toctor Cajus' dus, frag fein Haus, wo der Wet feht; und tort wohnt tewijfe kran hartig, welche Keichjam feine Amme ifcht, oder feine Bartfrau, oder feine Röchin, oder feine Balicherin, seine Seiserin und leine Spülerin.

Simpel. Gut, herr.

Coans. Rein, es tommt noch peffer; tiep ihr tiefen Prief; unn tiefe Frau ifcht tar tenaue Betanntichaft mit Jungfer Unne Loge; und ter Brief ifcht, fie ju pitten und requiriren, teines

<sup>(1)</sup> Im Original weit darasteriftischer: "Boß Hahn und Basteten!" ebenso ein II. V., Eh. II, Mct. V. Sc. 1 sogleich zu Anlang; im Deutschen war ber Schwn nicht genem wiederzugschen. Bon haus auf si doock (hahn) eine Corruption bin god (Gott), wie unser "Boß" von "Gotteb".

Herrn Anliegen pei ter Jungfer Anne Page auszurichten. Spitte tich, teh: ich muß jest mit der Mahlzeit Ente machen; tomme noch Aepfel und Kafe'). (Gie gehn zu verschiedenen Seiten

## Dritte Scene.

Rimmer im Gafthof jum Sofenbanbe.

(Falftaff, ber Birth, Barbolph, Rym, Biftol und Robin.)

galftaff. Dein Birth vom Sofenbanbe, -

wirth. Bas fagt mein Eifenfreffer ?)? Sprich gelahrt weistich.

£alftaff. Bahrhaftig, mein Birth, ich muß einige meinem Gefolge abichaffen.

Wirth. Lag fahren, Roland Hertules 3); bant ab; lag traben; marich! -

Falftaff. Ich brauche gehn Bfund bie Boche! -

Wirth. Du bift ein Imperator und Dictator, ein R und ein Beifer: Ich will ben Barbolph nehmen, er foll trid und gapfen. Sprach ich fo recht, mein Roland hector?

galftaff. Thu bas, mein guter Wirth.

Wirth. Ich habe gesprochen; laß ihn mitgesn. (In Bard Laß mich dich schaumen und leimen sehn \*). Ein Wort, ein M Komm mit! —

Falftaff. Barbolph, geh mit ihm. - Ein Bierzapf if gutes Gewerbe, ein alter Mantel giebt ein neues Wams, un verwellter Latai einen frijden Zapfer. Gehl Leb wohl!

<sup>1)</sup> Für ben Evans als Ballifer große Borliebe hatte.

<sup>2)</sup> Das bully-rook bes Urteztes, welches jeht die Rebenbebeutung des figneibers hat, bezeichnete in Shafehvare's Zeit furzweg nach den Eifenfress auch dully allein; hätte es einen ausschliebendicht Ginn gehabt, so wie ber Wirts gebriß nicht Fallbass gegenüber gebraucht haben.

<sup>3)</sup> Roland fteht weber hier noch nachher bei hector im Original, sonbe eben erwähnte bully, so bag man genauer Eisen-hertuses, Eisen-hector feben tounte.

<sup>4)</sup> Brei Knisse ber Londoner Schantwirthe: bas Bier machte man ich indem man etwas Seise auf den Boden des Geläßes ihat, in welches man dagos; den Sest lätet und bonservirte man durch Beimischung von Kalt, vol -rich Iv., Ik. I. Act. 11, Se. 4 (Bb. I. S. 272).

illegurigten 34 Ente magen; ib richiebnen Geine ib

jande. of und Nobial

Sprich gelahrt und muß einige wa

; bant ab; fat fe

doche! - ein ftein ictator, ein ftein in, er foll tricken Hector?

gehn. Gu Betellen Wort, ein Marin fin Biergopi fich

fin Biergar, mb m nes Wams, mb m 3eb wohl!

ienbedeutrus bei bent ten Eijerfeiter. jant gehabt, in nicht m Original, innten it feb, Eijen-heiter ib

r machte man fcient. in welches man ba fr ing von Kall, bel fr Sardslph. '3 ift ein Leben, wie ich mirs gewünscht habe: ich werbe schon fortkommen. (Geht ab.)

Piftol.

D ichnob' hungar'icher') Wicht! Will't du ben Zapfen schwingen? Ayn. Er wurde im Trunt erzeugt: ift das nicht ein eine gestischer hunor? Sein Gemuth ift nicht hervisch und das ist der hunor dabon ).

falftaff. Ich bin froh, baß ich bie Bunberbuchje jo los geworden bin: seine Diebereien maren ju offenbar; fein Maufen mur wie ein ungeschidter Sanger, er hielt tein Tempo.

Nym. Der rechte Sumor ift, in ber furgeften Paufe") gu fiehlen.

Diftol. Ausfuhren nennt es ber Gebilbete: - Stehlen? o piul 'ne Reige 'f fur bie Bhrafe! -

Falftaff. Ja, ihr herrn; ich fange an auf die Reige gu gerathen.

Difist. Rein Bunber, daß bu bid und trube marbit 5).

Falstaff. '3 ift teine Sulfe; ich muß alles probiren ), muß mit allen Binden fegeln.

1) Ungarijd (im Original hungarian, vielleicht mit Anþielung anf hungar, wielleicht mit Anhielung anf hungar, wie den der Angeleicht der Geberningstige der Ungern eineste. Der gange Bred hat Bufche eines [djwilftigen Tragbbienkliß. Ar Dautusgagen haben des die Helle Googarian.

2) Die Borte: "Sein Gemüth — humor babon" ftehen nicht in ber Folic, indern nur in der Aucrtausgabe, und find u. A. auch von Delius in den Tegt aufgewammen worden.

3) Der überlieferte Text lautet at a minuto's rest "in dem Rest einer Minute", was man mit Bezugnaßme auf eine Selle in Romeo und Juste, Act II, Sc. 4 just at a minim's rest "in der fürzesten Saufe" verbesjeet hat. Minim ist die tichnische Bezeichmung der fürzesten Robe in der Wilft.

4) Beichen ber Berachtung, vgl. Beinrich IV., Th. II, Act V, Gc. 3 (Bb. I,

5) Im Driginal lautet es anders: "Falkaff. Ja, ihr herrn, ich bin ganz brunter (eigentlich, ich habe bie Abfabe ganz abgelaufen). Biftol. Gi, dann laß Brithbulen folgen". Doch lag lein bringenber Grund vor, von Tied's Aenderung abunten.

6) Cigentifig: "ich muß Raninchen sangen" (cony-catch), so viel als alle Striche verluchen; oben in der ersten Scene steht statt "Langsungerige Schifte" der Uckerledung im mitberne sinnen, Raninchen i ogende Lumpe"; im mitberne Sinne bedeutet es "Flausen machen" (o Der Widersprüsen Lähmung, Act IV, Sc. 1).

Shatespeare. VI.

#### Diftel.

Der junge Rabe ichreit nach Frag.

falftaff. Ber bon euch tennt Gluth in biefer Stabt?

## Diftel.

Den Bicht tenn' ich; gut ift er von Gehalt.

Falftaff. Deine ehrlichen Jungen, ich will euch jagen, we mir porichwebt.

Diftol. Gin Banft bon hunbert Bfunb.

Falfaff. Reine Wortspiele, Biftol! Allerdings hat me Wortspiele is weit in ber Dide gebracht; aber hier ift die Rede nit von Banften, sondern von Gewünnsten, nicht von Dide, sondern der Täde. Mit einem Wort, ich sabe im Sinn, einen Liebeshant mit der Frau Fluft anzusiangen; ich wittre Unterhaltung bei ist bisturirt, it ertaussight "), sie wirft eindebente Seitenbilde: construire mir die Wendungen ihres bertransichen Seitels, und ischweitigste Passage ihres Wetragens in reines Englisch überseintet: ich dim Sir den Kaftoff's.

Piftol. Er hat fie gut2) ftubirt, und bann verfirt; ans 1 Sprace ber Ruchtigfeit ins Englische.

Unm. Der Unter ift tief 9: foll biefer humor gelten? Falftaff. Run, bas Gerucht fagt, bag fie ben Knopf auf ih Mannes Beutel regiert '); er befitt ein Regiment bon Eugeln')

<sup>1)</sup> Das Boridmeibem gehörte jur gefellichaftlicen Sithung beiber Geichter (bacher in Liebes Leib und Luft, Met V, Ge. 2 ausbrücklich mit aufge öhlt): ne eine Dame einem Geren vorschnitz, wurde es älls Mufmertsmittl und Gunft geichen. für Ballaff Appeilt war es ohne Bueifet ein sehr wickter Sing Brau Hulth, ber mich bernicht werbe nurfte.

<sup>2)</sup> Die Folioansgaben haben her will und Tied folgte biefer Lesart, ner überfelte: "Er hat ihr Borhaben ftubirt. Aber von einem Borhaben ber ? Fluth fann teine Rebe fein; es ist baber bie Lesart ber Quartos her woll ausieben und bemaeman oben überfeht.

<sup>3)</sup> Der ausgeworfene Anter fist tief und fest, was bier einen guten seiebt, fo daß es unnötigi fit, das ficher überlieferte the anchor etwa in the au ("ber Schriftseller ift tief" mit Beziehung auf Fastaff's Studium und Utaanuna) au ändern.

<sup>4)</sup> Dele Acuferung Falflaff's tit charafteristig, weil sie zeigt, daß er fei urhpringlichen Weien mit der Einseltung diefer Liebesaffaire durchand nicht weinigt. Er beutt auch jeht noch nicht daran, ernsthaft zu lieben; ihm ist Bicktige, daß Frau Fielt die Kaffe führt.

<sup>5)</sup> Die gicht giand von Angle juge.

5) Die gicht giand von Benebig, Act II, Sc. 7 (Bb. IV. S. nub souft von der eine Schuling Werth; ähnliches Ebiel wie für in Biel Edmen um Afchts. Act II. Sc. 8.

## Diffel.

efer Stabt?

euch fager, mis roings hat men ift die Rebe mit Dide, fonbern ten men Liebeshantel rhaftung bei ifr: · Geitenblide: id u Stild, und bie Englijd iberfck e perfert; aus ber nor gelten? n Knopf auf ihre bon Engeln'). ng beiber Beidett eit aufge öbli), wen nfeit und Gut to ehr wichtiger Beg it diefer Befart, men n Berfeben ber fen nartos her well up e einen guten Sim

or time in the author

Studium und Uebr

geigt, bağ er feint

burdune nicht mit lieben; ifm ft bi

7 (Bb. IV. & 🕮

reth; abnliches Serb

Rimm gleichbiel Teufel bir in Golb, und auf fie los, mein Sohn! -

Unm. Der humor fteigt; recht gut, humorifirt mir biefe Engell -



falftaff. 36 habe bier einen Brief an fie gefdrieben, und hier einen zweiten an Bage's Frau, bie mir jest eben gleichfalls betliebte Mugen gumarf, und meine Statur mit bochft fritifchen Bliden mufterte. Balb bergolbete ber Strahl ihres Unichauens meinen guß, balb meinen fattlichen Bauch.

## Diftel.

So ichien bie Coun' auf einen Dangerhaufen?

2\*

Unm. 3d bante bir fur ben Sumor.

Falkaff. D. sie überlief meine Außenseite mit so gierige Augentersamteit, daß das Berkangen ihres Auges mich zu vereinge brobte wie ein Breunglad. Hier ihr auch ein Breis sia ber bis der den Erick für biete, si sibrt gleichsalls die Börse; sie ist eine Küste von Guiana, gan Gotd und Falle). Diese beidem sollen meine Schähe werden, wie will sie brandsschaften jie sollen meine Schähe werden, wie will will sie brandsschaften jie sollen meine Schähe werden, wie die will nach beiden handel treiben. Det, nur Bestinden sein und ich will nach beiden Handel treiben. Geh, trag du diesen Bri an Frau Fage, und du jenen an Frau Faufs. unser Weigen blüch Kinder, wuser Weigen blüch Kinder.

## Diftel.

Soll ich herr Panbarus von Troja merben, Die Seite ftahlbewehrt 3? bann, Lucifer, bol alles!

Nym. Ich will feinen schofeln Inmor ausspielen; ba, nehr ben humorsbrief wieder; ich will bas Decorum manifestiren.

## falftaff (gu Robin).

Hör, Kleiner, trag die Briefe mir geschidt; Gegl' als mein Frachtschiff') zu den goldnen Küssen. Ihr Schurken, fort! Zergeht wie Hagel, lauft, Trabt, pladt euch, rührt die Fersen, sucht euch Schuk; —

<sup>2)</sup> Pandarus, der Führer der ihlichen hilfetruppen bei den Arojanern. 1 hier nicht in seiner bervorragenden Eigenichaft als Wogenschütze erwähnt, sonl als Appus der Auppler, vgl. Bas ihr wollt, Act III, Sc. 1 und überfe Troilus und Crefitda.

<sup>3)</sup> Da mir boch ber ritterliche Degen an meiner Seite folches Rupplergeberbietet.

<sup>4)</sup> Schwertich bat bas im Original flegende pinnace biefe Bedeuttug, fon and heinrich IV. Th. II, Act IV, Sc. 1 seint hervorzugehen, baß es ein Heir Jadezeug dem geringem Arigang il. Seife undersicheinlich enthyricht es dem wie nu ilgeber, das Schafelpeare nach nicht tennt, dem Bording der oftpreuß Schiffelprache, per insolwerbeit Musladungen zu bermitteln gen.

Die Beife Frankreichs, den Humor der Zeit Lernt Falftaff und fein Bag' im Treffenkleid'). (Falkaff und Robin ab.)

Piftol.

Die Eeier paden bein Gedarm, benn falfche Warfel?), Und hoch und Niebrig prellen Reich und Arm. Mir schwillt ber Sad von Dreiern, wenn du barbst, Du phryaffer, nieberträckter Türke?!

Ugm. 36 habe Operationen im Ropf, Die ber Sumor ber Rade finb.

Billft Rache?

Piftol.

Nym. Ja, beim Firmament und feinem Stern! Viftol.

Dit Bib? mit Stahl?

Nym. Dit beiderlei Sumoren ich;

Dem Bage bebeut' ich biefer Liebesanstalt Sumor! -

Piftol. Und Riuth von mir die Rund' erhalt.

Bie Falftaff, fonober Rnecht,

Die Taub' ihm ranbt, ums Gelb ihn prellt, Und frankt fein Chbett echt.

1) Der Ginn biefer Berje ift sehr dunket. Sicher ift, daß die Lebart honour bir Jelis gigen bas humour der Onacros aufgegeben werben muß; serner mis Prnach thirt nicht, wie bie meifem Ertflarer und lebersfetz thun, im schieden Ginne einzigfeit werden die der Dann kann bas Gange beduten: "3d mit mitum Eugen in siemen (bag woß mit Terffin) bestehen Altiebe einkeit die genne die den ginner ber Zeit, frangöfische Gwarfantlet an", b. 5, indem ich mich den ihr mit wen einen Magen beginge und de bei wirde Benerfeicht faller (alle mit von eine Magen beginge und de bei wirde Benerfeicht taufer (alle mit von eine Magen beginge und de bei wirde Benerfeicht taufer (alle

2) Fullam stad der gewöhnlichen Annahme von dem vermeintlichen Fabrilationderte so genannt) war eine Art salicher Wirfel; man hatte von lehteren siche, die immer hohe, andere, die immer niedrige Wirfe gaben (daher die Unterleidung von digt und dow).

3) "Türle" ift ein Schimpswort in driftlichem Munde; daß hier noch "Bfrysklöf fluggesigt wied, hat in der Beletzung Aleinastens und allo auch Pferygtens durch einen Grund, die 3. B. auch vom Papst Urban IV. Intzweg als Stregter bezeichnet werben.

County Couple

mit so gieriger
ich zu berjengen
is für diese; sie
Guiann, gen;
itze werden, und
Westindien sein,
du diesen Biöt
er Weigen hütt.

ielen; da, nefrat ranifestiren.

ten. Shuhi —

ijche Weitanschund, achen, weit bede et reich; er verglicht is familieit ber Groude ultate der von Bulle besser Dissoverie a den Aroganern, not

ihe erwährt, fenkei 5. 1 und überhart ofches Kuppbergrifte is Bedeuband fenkei i, daß es dem under

hab co training fyright es dem make ing der oftpresider hat Unm. Mein Humor soll nicht abtuhlen: ich will Mage Giftgedanten entflammen: ich will ihn mit Gelbsucht!) befest machen, denn meine Empörung! ist gefährlich; das ist mein were Humor.

Piftol. Du bift ber Mars ber Malcontenten, ich ftebe bei. Marich, fort! (Gie gebn

## Bierte Scene.

3m Saufe bes Doctor Cajus.

(Fran hurtig, Simpel und John Rugby treten auf.)

Frau gurtig. De, John Rugbyl Sei so gut, geh geuster, nud sieh, ob du meinen herru tommen siehst, herru ! tor Cajus?: wenn er tommt, und sinder jemand im hause wird er des lieben Gottes Geduld und des Königs Englisch mal wieder schaff auchsten?

Rugby. 3ch will gehn und aufpaffen.

(Rugbb

<sup>1)</sup> Mis ber Farbe ber Giferfucht,

<sup>2)</sup> Die Etelle fit unficher nach Ueberlieferung um Sinn. Die Folio ibt ervolt of minn, bunach ohn einsch überlieb fit; aber man hat es auch er bie Epidisim ber Minn ist lurchfaber (he Tied), was aber, da nicht the expl ober blowing wu, sondern the revolt fielt; ummholich ilt. Man hat da bat leichte Mennhalten vorgensmmen of mien und bann mit Beziefung auf die finkt überfeitet. "Leifer Umschwung in seiner Gefählstarber (wie Gimvol.). Wiene ist eines die Gefählstarber (wie Gimvol.). Wiene ist etwas also Gefählstarber (wie Gimvol.). Wiene fit etwas anderes all Gefählstaber (wie Gimvol.).

<sup>3)</sup> Dr. John Rabe ober Neb, lettnisst Cajus, mar Leibarzt ber Rwaria und feibt noch unter ber Regierum der Knieglier Knieglier bis 157 war ein täcktiger Argit und Katurspricker und gab bem von Genville 1849 ir volleg gefflitteren Cassega 1550 eine neue Organisstien, je daß ei de von ba ab Samen trägt. Es liegt fein Grund vor zu verneinen, baß Shefripeare von Arzzi ber Namen fügl. Es liegt fein Grund vor zu verneinen, baß Shefripeare von Arzzi ber Namen für feinen Tomissen Frembling entlichne, zumma Cajus Geglemnissfrämern in Welchim und Natursvössfrägdet gefort haben foll. Bet en ab eine Geschmung nach dem Leten vermundtet, indem Arz Overe in Questo of Enguliel (1004) als den "Racren von Windhofer" einen Irembeu lichen Arzi den Arzike.

<sup>4)</sup> Gettes Gebuld wird Cajus burch feine Schwüre und Flüche, die Kor und Keinfelt der durch allgemeinen Gebrauch anerfannten englichen Sprat King's English, unter einer Königin natürlich the Queen's English) durch fprachlichen Milchmatch (chabigen.

ich will Pool F elbjucht") biefer vas ist mein natrten, ich stehe bi

iten, ich ftehe bi

treten mf.]
fo gut, geh mit fiehft, herrn 20:
and im hane, h
örigs English in

(Megha d'

un. Die Fosso sol de ian hat es auch erfeit da nicht ibe explosiife. Man hat den is lezischung auf die sollezischung auf die soler soit Sirenal, wire bei der einfache is-

Leibargt der Könfeller in der Krister in Jahr krister in Jahr krister in Kris

d Flücke, die Krentite englischen Sprick Fran gurtig. Geh; wir wollen auch einen Nachtrunt!) pajir guspamenfrauen, wenns mit dem Steinfossenseuer gu Ende geht. — Ein ehrticher, williger, guter Buris, wie nur je einer einen Bienstden im Jause verlangen kann; und das muß ich gene, kim Radopermaul, und bein Sandelmacher: lein schifftimmiter gehler ift, daß er so erpicht auß Beten ült; in dem Stud ift er ein bischen wunderlich; ader wir sachen alle unser Sesser. — Mingefin. — Beter Simpel, sagt ist, ist euer Rame?

Simpel. Ja, in Ermanglung eines beffern.

Frau furtig. Und herr Schmachtig ift euer herr? Simpel. Ra, meiner Treu.

grau gurtig. Tragt er nicht einen großen runden Bart, wie eines handicuhmachers Schabmeffer?

Simpel. Ei bewahre, er hat nur fo ein fleines bunnes Gefichthen, mit einem fleinen gelben Bart; ein Rain's-Bartchen 2).

Frau gurtig. Ein friedjertiger Mann, nicht wahr? Simpel. Ja, das ist er: aber dabei ist er mit seinen Fäusten so bei der Hand, als nur irgend einer zwischen seinem und meinem Logi: er hat sich einmal mit einem Kurschüben gebrügelt.

Frau Gurtig. Was ihr sagt! Ach, nun besinne ich mich auf ihn: Wirst er die Nase nicht, so zu sagen, in die Lust? und spreizt sich, wenn er geht?

Simpel. Ja, mein Geel, bas thut er.

Frau gurtig. Run, der himmel beschere Annchen fein schimmeres Glad. Sagt bem herrn Bjarrer Evans, ich werde fat seinen herrn thun, was ich tann; Anne ist ein gutes Mädchen, und ich wöniche.

<sup>1)</sup> Engliid posset, aus Bier (ober Sefti' und Mild mit Gewürz bereitet, wurde gertrunten und gegeffen (für lehteres voll unten Act V, Se. 5). Es war gewöhnlich der Schleftrunt, baber Macbeth, Act II, Se. 2 zum Einschläfern benubt.

#### (Ruabp fommt mieber.)

Rugby. Ad, Bert Se! ba fommt mein Berr! -

Frau Burtig. Run wird es uber uns alle hergehn. Be bier binein, lieber junger Menich, geht in biel Cabinet.

Er wird nicht lange bleiben. — Se, John Augh) ; John't be, 3i [ag' ich! Geh, John, und frage nach beinem Herrn: ich stärchte ist ihm was zugeswest, daß er nicht hetment. (Singt.) "/ binnnter, binnnter, jimnnter ji" —

#### (Doctor Caius fommt.)

Cajus. Bas singen ihr ba? It nit lieben solften Pohif bitten, geht, und 'ohlen mit in meine Cabinet un boitier i einen Buchs, einen grünen Buchs: Entendez Vous?

Frau Gurtig. Ja wohl, ich werd's euch hofen. (Beifeit.) bin froh, daß er nicht felbst hinein geht; wenn er den ju Menichen gefunden hatte, ware er horntoll geworben.

Cajus. Ouf, ouf, ouf, ouf! ma foi, il fait fort chaud m'en vais à la Cour, — la grande affaire. —

Frau gurtig (gurudtommend). Ifts biefe, herr Doctor? Cajus. Oui, mettez le in mein Taschen, depechez, 'v Bo fted' die Schelm, Ruabn?

Erau gurtig. De, John Rugby! John!

Rugby. Sier! hier!

Cajus. Ihr fein John Rugby, und ihr fein 'ans Rug tommt, nehmt bas Degen, und folgen mir nat auf bie nat 'ofe.

Rugby. Ich habe ihn bei ber hand, herr, hier im Bo Cajus. Bei mein' Chre, it fogern fu fang. Mort qu'ai-je oublie! Da fein gewiffe 'eiffrante in mein Cabinet if nit wolft faffen ba für die Beft.

gran gurtig. D weh, mun wird er ben jungen Der bort finden, und rafend werben.

1) Refrain eines uns verlornen Bolfsliebes, ben auch Ophelia (Hamlet i Ec. 5, Bb. IV, G. 213) fingt.

2) hans nennt Cajus ben John Rugby icheltenb wegen feines lan Welens; Shatelpeare braucht ben Ramen Jack öfter in sichem tabelnben charatteriftisch ist ber Gegensab zwischen Jacke und gentleman in Richt I. E. S.

Cajus (öffnet bas Cabinet). Oh diable! diable! mas fein 'ier in mein Cabinet? Spigenbub, Larron; Rugby, meine Degen.

(Er führt Simbel aus bem Cabinet.)

frau furtig. Befter Berr, gebt euch gufrieden.

Cajus. Und wegwegen foll it mir geben fufrieden? heim? Eran furtig. Der junge Menich ift ein ehrlicher Menich. Cajus. Bas 'at ber hehrlit Menich fu thun in mein Cabinet? ba is feine hehrlit Menich, bas foll tommen in mein Cabinet.

Frau Gurtig. Ich bitte euch, feid nicht fo phlegmatifch 1), hort nur bas Bahre bon ber Sache. Er fam, und brachte mir einen Auftrag bom Pfarrer Ebans.

Caius. Gut! -

Berr! -

Cabinet.

ille hergehn. Link

Simpel int Caffet g! John! be, John

errn: ich fürcht, s

nmt. (Singt.) "In

ben folten Pri: -

net un boitier ret,

6 holen. (Beier) 34

enn er den juga

herr Doctor?

ı, dépêches, mi

fein 'and Regiot':

naf auf bie gis

rr, hier im Brin

1 lang. Mortael

mein Cabinet, bis

en jungen Meridi

Cohelia (Demirt Sirff

negen feines langing olden tabelaben Sint

tleman in Nichter II.

Jous?

porden. fait fort chand h Simpel. Ja, bu lieber Gott, um fie gu erfuchen, bag frau furtig. Still boch, ich bitte ench! -

Cajus. Still fein ihr mit eure Gung; - fpreden ihr weiter

eure Geididte! Simpel. Um biefe ehrliche Frauensperfon, eure Jungfer, gu erjuden, bag fie ein gut Bort bei ber Jungfer Anne Page fur

meinen herrn einlegte, unt die Beirath richtig gu machen, gran furtig. Das ift alles, mabrhaftig; ig, aber ich merbe mir meine Finger nicht verbrennen, ich brauche bas nicht.

Caius. Der Pasteur Hevans 'aben eut geschidt? Rugbn. baillez-moi hetmas Bapier; ihr marten 'ier ein bisten.

(Er fcreibt.) frau furtig. 3ch bin froh, bag er fo rubig ift; wenn er recht burch und burch in Aufruhr gefommen mare, ba hattet ihr ihn einmal recht laut und melancholifch 2) febn follen. Aber mit alle bem, mein Freund, will ich fur euren herrn thun, was ich nur tann, und bas mabre Ja und Rein ift, bag ber fraugofifche Loctor, mein berr, - ich fann ihn icon meinen herrn nennen, feht ihr, benn ich fuhre ihm feine Birthichaft, und ich mafche, fpule, braue, bade, icheure, toche ihm Effen und Trinten, mache bie Betten, und thue alles felbit.

Simpel. 's ift eine große Laft, wenn man unter frembe bande fommt.

<sup>1)</sup> Sie will fagen; cholerifch, vermechfelt aber bie Frembmorter.

<sup>2)</sup> Bieber Digbrauch eines Fremdwortes wie vorher, ebenfalls für doleriid.

Fenton. Run, ich werde fie heut noch febn. Wart, da hast bu eine Aleinigkeit; sprich ein gutes Wort für mich. Solltest bu sie ehr sehn, als ich, jo empsiehl mich. —

Frau Hurtig. Euch empfehlen? Ja, mein Seel, das soll geschehn; und will Eur Gnaden noch mehr von der Warze ergaften, sond sich fich wieder eine Considenz sindet; und noch von andern Liebhabern.

fenton. But, lebe mohl, ich habe jest große Gil,

Frau gurtig. Biel Gind, Eur Gnaden. — (genton gett) Bahrhaftig, ein nobler herr! aber Annchen tann ihn nicht leiden; ich weiß, wie Annchen dentt, bester als irgend jemand. — Bob Taufend! Was habe ich vergessen! (Sie get ab.





# Bweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Strafe.

(Frau Bage tritt auf mit einem Brief.)

tann), daß ich dich liebe. Ich will nicht fagen, bedaure mich; bas ift teine folbatenhafte Bhraje; aber ich fage, liebe mich

> Der für bich macht, Bei Tag und Racht Mus aller Macht Auf Rampf und Schlacht Für bich bebacht,

> > John Falftaff."

Beld ein Berodes von Judaa1) bas ift! D gottloje, gottloje Belt! - Ift er boch icon bom Alter faft gang aufgetragen,



und geberbet fich wie ein junger Lieb: haber! Beld unbebachtes Betragen hat benn mit bes Teufels Beiftand biefer flamifche Truntenbold 2) aus meinem Beiprad aufgeidnappt, bak er fich auf biefe Beife an mich magen barf? Bahrhaf: tig, er ift taum breimal in meiner Befellichaft gewesen! - Bas follt' ich ihm fagen? Ich war boch bamals fparfam mit meiner Luftigfeit; ber Simmel verzeihe mirs! - Wahrhaftia, ich will auf eine Acte im Barlament antragen, um alle Danner abguichaffen. Bie foll ich mich an ihm rachen? benn rachen will

ich mich, fo gewiß feine Eingeweibe aus lauter Budbing gufammen: gefest finb.

(Srau Aluth fommt.)

frau fluth. Frau Bage! Bahrhaftig, ich wollte eben au euch.

Frau Dage. Und mahrhaftig, ich ju euch. Ihr feht recht ühel aus!

Frau fluth. Gi, bas glaub' ich nimmermehr; ich tenn bas Gegentheil beweisen.

<sup>1)</sup> Berobes als Topus inrannifcher finnlofer Robbeit, val. Samlet, Act III, Sc. 2, (Bb. IV, S. 168, Mnm. 4).

<sup>2)</sup> Englifde Commentatoren heben herbor, bag man bie Bollerei nach England als aus ben Rieberlanden eingeführt anfah.

frau Page. Mir fommts aber boch jo bor.

Frau fluth. Run gut, so mags benn sein; aber ich sage, ich fonnte euch bas Gegentheil beweisen. D, Frau Page, gebt mir einen auten Rath!

frau Dage. Bopon ift bie Rebe, Chab?

Frau Bluth. D, Schat, wenn fiche nicht an einer Rleinigteit ftiebe, fo tonnte ich zu großer Ehre tommen! -

Frau Page. Schabe was für die Aleinigkeit, Schab; ichlag bie Chre nicht aus: was ifts benn? Rummre bich nicht um die Kleinigkeit; nun, mas ifts?

grau gluth. Wenn ich nur für eine furge Ewigfeit gur holle fahren wollte, fo tonnte ich gur Rittermurbe fommen.

Erau Page. Bas, bu lifgft, Gir Alice Fluth! Run, um folge Rittericaft ftehts oft nur flitterhaft ; und ich bachte, im Butte beiner hausehre ließest bu's beim Alten.

Frau Fluth. Ich sein, eine verstehn und nicht, liebed Kind, bier, lied, lied, lied, ur, wie! — Ich werde um so schlechter van den seinen des sied, lied, lie

<sup>2)</sup> Das Lieb vom grünen Aermel, in diefem Stud Art V, Se. 5 (nach anderer 36hlung Sc. 4) noch einmal erwähut, war ohne Aweifel fehr laseiv, die wahr-feilich darin besungene Dame zweibeutiger Art. Der fehr beliebten noch erhal-

sor werfen? Wie soll ich mich an ihm rächen? Ich bente, das Beste märe, ihn mit Hosspinung hugussalten, bis das gottlose Feuer der Lossen Lust ihn in seinem eignen Fett zerschwolzen hätte. Hat du je so etwas gestort?

Fra Page. Ein Brief wie ber andre, nur daß die Annen Stuty und Bage verschieben sind. Bu beinem größten Trost in diesem Ladyrinth von Leichstertigleiten ist siere der Millingsbruder beines Briefs: aber laß nur beinen guerst erben, denn, auf meine Chre, der meinige soll es nie. Ich wette, er hat ein ganges Tausend jend soll bei die Briefe Mitsen Mamen; und gewiß noch mehr; und diese sind bei der gweisen Auflage. Er wird sie ohne Zweise noch ver die die ohne Zweise noch ver der die die ohne Zweise noch verfe bringt, da er und beide damiet bringen wollte. Lieber möchte ich eine Riefin sein, und unter dem Berg Beiton liegen! Wachtgalig, ich will ehr zwanzig treusfof Turteltauben finden, als einen ährsten Mannen

Erau fluth. Geht bod, gang berfelbige; biefelbe Sanbidrift,

biefelben Worte: was bentt er nur von uns? -

Frau Page. Bahrhaftig, ich weiß nicht; es bringt mich soll vo weit, mit meiner eigene Abenarteit zu ganken. — Ich muß mich antehn, wie eine Berfon, die ich voch gar nicht kenne; denn wohrthaftig, hatte er nicht eine Seite an mir entbedt, von der ich selber gar nichts weiß, er hatte es nicht gewagt, mit solcher Wuth zu ertern.

Frau fluth. Entern, fagft bu? Nun, ich weiß gewiß, ich will ihn immer überm Ded halten.

Fran Page. Das will ich auch: tommt er je unter neine Luten, so will ich nie vieber in See gehn. Wir nuffen uns an ihm tächen: wir muffen ihm eine Juschmunentunft bestimmen, ihm einen Schimmer von Hoffung für sein Begeben geben und ihn mit fein gelödertem Ausschaft wie nure veiter loden, bis er unserun int fein gelödertem Ausschaft wie mer veiter loden, bis er unserun

Gaftwirth jum hofenbande feine Bierde berfett hat.

frau fluth. Ja, ich will bie Sand bagu bieten, ihm jeben

tenen Melodie sind später berschiebene Texte untergelegt worden; der ursprünglicht jedoch ilt noch nicht ausgefunden. Cangbare Weifen benufte man in England wie in Deutschland bir geistliche Worte; besonders tatilod versuhren in biefer Beziehung die Wurtlaner, welche ber Lichter bier bielleicht verwotten will.

ichlimmen Streich gu fpielen, ber nur unfrer Ehre nicht gu nahe tritt. himmel, wenn mein Mann biefen Brief fache! Er wurde kiner Giferlucht ewige Nahrung geben.

Fran Page. Gi fieh, ba fommt er, und mein guter Mann auch: er ift so weit entfernt von aller Gifersucht, als ich, ihm Anlaß zu geben; und bas, hoffe ich, ift eine unermestliche Kluft.

frau fluth. Um fo gludlicher ihr! -

Erau Page. Laft uns einen Rriegsrath gegen biefen fetten Ritter halten: Kommt bieber.

(Sie gehn in ben hintergrund ber Bufine.)

fluth. Run, ich hoffe, es ift nicht fo.

## Diftol.

hoffnung ift oft ein Jagdhund ohne Spur 1): Gir John lodt bein Gemahl.

fluth. Gi, Berr, meine Frau ift nicht jung

**Piftol.**Er wirbt um hoch und tief, ym reich und arm, Um jung und alt, um ein' und alle, Fluth: Er liebt sich Fricasse?). Fluth, Augen auf! —

fluth. Liebt meine Frau? -

## Diftol.

Mit Leber, heiß wie Gluth D. Wehr's ab, sonst lauf Bie herr Action, rings umtlafft vom Jagdgebell; — D schändlich tont bas Wort!

Bluth. Bas für ein Bort, Berr?

<sup>1)</sup> Im Englischen a curtail dog "ein hund mit gestuhtem Schwang", bon bus auf eigentlich baburch als nicht jum Jagen bestimmt marktet, ein gewöhnliche hund bet, weil man meinte, baß der Schwanz zum Laufen nötsig it ein zum Jagen untauglicher hund.

<sup>9)</sup> Bifer von AL Schmidt gerbafte Ausbruch berft bad gallimantry (Beitich, Wenglet, baber auch and bas Gerufift von Angenden und Springenden überlissen, Ginternafigen, Met IV, Se. 4) allerdings nicht; beffer wöre bas Letigsiger, Allerich, ober es ift nicht bekannt genug. Der Sinn fann nicht migverstanden werten.

<sup>3)</sup> Die Leber ift ber Gig ber Liebe, bgl. Sturm, Act IV, Gc. 1, Rant ber Ancretia, B. 47.

### Diftol.

Das horn, fag' ich. Leb wohl.

Sab Acht! bie Augen auf! benn Diebe ichleichen Rachts:

Sab Acht! eh Sommer tommt, und Rududvogel 1) fingen. -

Mir nad, Berr Corp'ral Rym! --

Page, glaub ihm, benn er fpricht Bernunft! (Biftol geht ab.)



fluth. Ich will Gebuld haben; ich werde ichon bahinter tommen.

Ayn. (311 Page.) Und dieß ist wahr; der humor des Lügend ist mir zuwider. Er hat mich in gewissen humoren beleidigt aber ich habe einen Begen, und der mig die Zähne zeigen, wannt Koth thut. Er liedt euer Weib, das ist das Kurze und das Zange. Mein Kam' ist Korboral Kynu: ich rede und agusdeit: 's ist wahr; mein Nam' ist Rynn, und Halfass liedt euer Weib.— Lebt wohl! Ich half den humor von Brot und Käse, und das der her Humor von Brot und Käse, und de ber Humor von Brot und Käse, und de ber Humor von Brot und Käse, und de ber Humor davon. Lebt wohl.

<sup>1)</sup> Sehr gewöhnliches Wortspiel zwischen auckoo ober auckoo-bird (Audud) und auckold (hahnrei).

Page. Der humor babon; et! bas ist mir ein Bursch, ber unser Englisch aus allem Berstande herausschreckt!

fluth. 36 will Falftaff auffuchen.

page. In meinem Leben horte ich feinen fo affectirt fchleppenden Schurten.

fluth. Finde ichs fo, gut! -

Page. Ich werbe feinem folden Chinefen 1) trauen, und empfohle ihn auch der Stadtpfarrer als einen ehrlichen Mann.

fluth. Es war ein madrer, verftanbiger Burich: gut! -

(Frau Bage und Frau Fluth treten bor.)

Dage. Gi, fieh ba, Gretchen!

frau Page. Bo gehft bu bin, Georg? - hore boch!

Fran Bluth. Bas ift benn, lieber Frang? Barum fo melancholifch?

Fluth, Ich melancholifch? Ich bin nicht melancholifch! Mach; bag bu ju haus tommft! — geh! —

Frau Fluth. Gewiß haft du wieder Grillen im Ropf. Kommt ihr mit, Frau Bage?

Fran Page. Ich geh' mit euch. — Kommft bu jest zum Effen, Georg? — (Beifeit.) Sieh, wer ba tommt! bie foll unfre Bolin an ben faubern Ritter fein.

(Grau Burtig fommt.)

Fran Fluth. Bahrhaftig, an die dachte ich eben; die wird grade recht fein.

Frau Page. Ihr tommt wohl, meine Tochter Unne gu be- fuden?

Frau Hurtig. Ja wahrhaftig! und was macht benn bie liebe Jungfer Anne?

Frau Page. Geht mit und hinein, und feht felbst; wir hoben wohl ein Stunden mit euch gu plaudern.

(Die brei Frauen geben binein.) Page. Bie nun, berr Rinth? -

fluth. Ihr hörtet boch, was ber Rerl mir fagte? Richt? Page. Ja, und ihr hörtet, was ber aubre mir jagte?

<sup>1)</sup> Cataian, wie bamals nach alteren Reifeberichten ber Chinefe genannt warb. mit bem Rebenfinn bes Gaunerifchen.

Bluth. Glaubt ihr, bag ihnen gu trauen fei?

Bage. hole ber henter bas Gesinbell Ich glaube nicht, bag ber Ritter jo was vor hatt aber biefe, bie ihm eine Absidit auf unfre Frauen Schulb geben, find ein Gespann von seinen ansgemusterten Bedienten, völlige Svibbuben, feit fie außer Deinst find,

ł

fluth. Baren bas feine Bebienten?

Page. Freilich waren fie's.

£luth. Mir gefällt bas Ding darum noch nicht besser. — Wohnt er jest im Hosenband?

Page. Ja freilich. Sollte er seinen Cours auf meine Fran richten, so wollte ich sie ihm frant und frei überlassen; und was er mehr von ihr erbeutet als harte Reben, das will ich auf meinen Kopf nehmen !).

Fluth. Ich habe eben tein Mistrauen in meine Frau, aber ich möchte fie boch nicht gern zusammen laffen. Ein Mann fann auch zu ficher fein; ich möchte nichts auf meinen Ropf nehmen. Ich fann mich viole fie leicht zufrieben geben.

Page. Sieh da, tommt hier nicht unfer schwadronirender Wirth jum Hofenbande? Entweder er hat Wein im Kopf oder Geld in der Tasche, wenn er so lustig aussieht. Nun, wie gehte, Gert Wirth?

(Der Gaftwirth und Schaal tommen.)

wirth. Wo bleibst du, Gisenfresser? du bist ein Ebelmann; Cavalero?) Friedensrichter, tomm boch! —

Schaal. Ich tomme, mein Gastwirth, ich folge bir. — Bielmals guten Tag, lieber herr Page; herr Page, wollt ihr mit uns gehn? Wir haben einen Spaß vor.

wirth. Sags ihm, Cavalero Friedensrichter, fags ihm, Eisenfresser.

Schaal. herr, es foll ein Strauß zwifchen Sir hugh, bem wallfiffen Priefter, und Cajus, bem frangbfifden Doctor, ausgefochten werben.

<sup>1)</sup> Diefen Sah fpricht Page monologisch für fich, ohne Rudficht auf Fluth, welcher bie folgenben Borte ebenso fpricht.

<sup>2)</sup> Mobisch assectirer Ausbrud für Cavalier, wie nachher in ber 3. Scene und heinrich IV., Ih. II, Act V, Sc. 3.

Fluth. Mein lieber Berr Birth gum Sofenbanbe, ein Bort mit euch! -

Wirth. Bas sagli du, Gifenfresser? (Sie gesn auf die Seite.) Sagat (gu Bage). Wollt ihr mit, und es ansehn? Unfer luftiger Beith hat ihre Rogen messen mussen, da ihren, und hat ihren, ganbe ich, derschiedene Riche angewiesen; denn wahrhaftig, ich die, der Pforrer spate nicht. Gebt Acht, ich will euch erzählen, wort mere Gemobie bestehen soll.

Wirth. On haft doch feine Schnibklage wider meinen Ritter, mein Gaft-Cavalier?

Bluth. Rein, auf Shre nicht. Aber ich will euch eine Bafche gebrannten Seft geben, wenn ihr mir Antritt zu ihm foft, und ihm fagt, ich heihe Bach; nur zum Scherz.

Wirth. Da ift meine hand, Eisenfresser, du sollst dich bei im präfentiren und absentiren: — ward so recht? — und Bach offt du heißen. Er ist ein lustiger Ritter. Wollt ihr gehn, Mustere?

Shaal. Rehmt mich mit, mein Gaftwirth.

Page. Ich hore, ber Frangose versteht fich trefflich auf sein Rapier.

Schaal. Stiff, Serr, davon wößt' ich ein Lied zu singen. In iehier Beisch zu fingen. In iehier Beischauf, und habt eure Weischen, und was weiß ich alles; aus Serz, kommts an, derr Boge, hier site es, hier site es! Ich weiß die Zeit, da ditte ich mit meinem langen Degen') vier handsese Buriche litzigen lassen wie die Katter

Wirth. Luftig, Buriche, luftig: wollen wir uns trollen?

Page. Ich gehe mit euch. Ich hörte fie lieber ganten als fecten. (Der Wirth, Schaal und Bage gehn ab.)

Fluth. Obgleich Bage ein sorgsoser Rarr ist, und so fest auf idure Krauen Schwachzeit baut, kann ich boch meinen Argwossen nicht so leicht ablegen. Sie war mit ihm in Gesellschaft bei der Ruu Bage, und was sie da angelangen haben, weiß ich nicht. Bostan, ich muß der Sache auf die Spur kommen, und ich weiß

<sup>1)</sup> Bie er bor bem Muffommen bes Rapiers gebrauchlich mar.

eine Berkleidung, um den Falstaff auszuhorchen. Wenn ich sie unschuldig sinde, so ist meine Mühe nicht umsonst; ift sie's nicht, so war die Mühe gut angewandt. (Er gest ab.)

## Zweite Scene.

Bimmer im Gafthofe gum Sofenbanbe.

(Falftaff und Biftol treten auf.)

Sch leih' bir teinen Deut.

Diftol.

Dann ift bie Welt mein' Aufter,

Die ich mit Schwert will öffnen. -

Falfaff. Richt einen Deut. Ich habe nachgegeben, Burich, bob m meine Mutorität als Pfand gebraucht haft; ich habe meine guten Freunde molestirt, um eine breimalige Brift für dich und beinen Spiefgeselen Rhm au ergattern, sonst hättet ifr durch Katter tuden mussen, wie ein Zwillingsgestirn von Audiana. Ich bin schon zur Holle verdammt, weil ich ein paar Cavaliterund guten Freunden zugeschworen habe, ihr wart brade Soldaten und tücktige Buriche; und als Frau Brigitte ihren Fächerftiet') verlor, da nahm idh auf meine Este, du hättlet ihn nicht.

## Piftol.

Salbiert' ichs nicht? Rahmft bu nicht funfgehn Bence?

Falfaff. Und bas mit Recht, du Schurte, gang mit Recht. Denfft du, ich werbe meine Seele gratis in Gefahr geben? Mit einem Wort, hänge bich nicht mehr an mich, ich bin bein Galgen nicht. Fort! Ein turges Meffer und ein Gebränge?): — fort, auf beinen Rittersit nach Bickhach?, fort! du willh mir teinen Prief bestellen, du Schuff? bu trumpst auf beine Chre? Ei du

<sup>1)</sup> Die Fächer bildeten einen wichtigen, wahricheinlich von Italien ausgegangenen Theil des weiblichen Luzus; die Stiele waren sehr häufig aus eblem Metall und iehr funstvoll gearbeitet.

<sup>2)</sup> Das Gefcaft ber Beutelichneiberei gu betreiben,

<sup>3)</sup> Ein berrufenes Lotal in ber Turnmill- (gewöhnlich Turnbull-) Street bei Elertenwell (Finsburg).

Diftol.

36 hege Reu': was willft bu mehr vom Mann? (Robin Commt.)

Abbin. Herr, hier ift eine Frau, die mit euch fprechen möchte.

falftaff. Suhr fie berein.

(Frau Burtig tommt.)

Frau gurtig. Ginen ichonen guten Morgen, mein gnabiger herr.

galftaff. Guten Morgen, meine liebe Frau!

grau Gurtig. Richt fo, mit Guer Gnaden Berlaub, -

Frau gurtig. Das will ich beichwören; wie meine Mutter war in ber Stunde, ba ich gur Welt tam.

galftaff. Ber ichwort, bem glaub' ich. Run, mas bringft bu mir?

Frau gurtig. Soll ich Euer Gnaben wohl ein paar Worte borgutragen geruhen?

Salftaff. Gin paar taufend, icones Rind, und ich werbe bich anguhören geruben.

Fran gurtig. Da ift eine gewisse Frau Fluth, herr, ich bitte, tretet ein wenig naber hieber, — ich selbst wohne beim hern Doctor Cajus, —

Salftaff. Gut, weiter: Frau Fluth, fagt ihr? -

Frau gurtig. Da haben Guer Gnaben gang Recht; ich bitte Guer Gnaben, tommt ein wenig naber auf biefe Seite.

<sup>1)</sup> Eigentlich Rothgitter-Bhrafen; Schantwirthicaften und öffentliche Daufer ichiehtere Art weren an rothen Fenftergittern tenntlich.

Salftaff. Ich verfichere bich, niemand bort uns; meine eignen Leute, meine eignen Leute.

Frau furtig. Gind fie bas? ber Simmel jegne fie und mache fie gu feinen Dienern.

falftaff. Run, Frau Fluth, mas ifts mit ber?

Frau furtig. Uch herr, fie ift ein gutes Gefcopf. Lieb: fter Simmel, Guer Gnaben find ein Chalf; nun, Gott bergeih' es euch und und allen, barum bitt' ich! -

Saiftaff. Frau Fluth, - nun aljo, Frau Fluth, -



fran hurtig. Gi nun, ba habt ihr bas Rurge und bas Lange bavon. Ihr habt fie in folde Alterfation 1) gebracht, bag es : Sub it Let late minn, bente \$ 16 km mil 56 5 रेटी वे वर्ष Ezi Grident, un ta, th unide". : binder, mb 1 in ima, bij 2 th had, bad diginal ton : Soits toon dig ma : 2 da Cha S is their featurers to be a second

den mi s: Be de Grofen 't bilgerberg; · Min filbiff, Aber off and see in firtig. is in the sail tar, des ihr BE: Schoff, 3ch in fartig. A 10 pt 0 d, it no ni viii viii He Mara; Topon of

filleff. 3egi

in fartig.

Copies on

M. the Beite 1 E be gare

Sept.

<sup>1) 3</sup>m Original fteht canaries, mas an und fur fich überieht merben fonnte: Schnelltange, fuße Gette, aber jebenfalls Corruption eines nicht gu errathenben Frembwortes (laum quandaries, "Unichluffigfeiten", bas Chalefpeare nicht fennt). Die Ueberfeber baben allerlei berfucht; Tied's "Baftion" mar am erften aufzugeben; pielleicht macht Alterfation fur Alteration in bem Munbe ber Frau Burtig ben augemeffenen Ginbrud.

ein Bunder ift. Der befte Softavalier von allen, als ber Sof in Bindfor recitirte, hatte fie nicht fo in Alterfation gebracht! Und ba aabs bod Ritter und Lords und Ebelleute mit ihren Rutiden. bas verfichre ich euch, Rutiche auf Rutiche, Brief auf Brief, Geident auf Gefdent, und rochen fo fuß - (von lauter Bifam), und raufchten, ich berfichr' euch, in Gold und Geibe; und in fo alicanten Musbruden, und mit Bein und Buder bon ben beften, allerhonften Corten, daß es euch jedes Frauengimmer gewonnen hatte; und boch, bas berfichr' ich euch, tonnten fie nie auch nur einen Mugenwint bon ihr erhalten. Dir haben fie felbft noch biefen Morgen amangig Engel 1) gegeben, aber ich biete allen Engeln Trop, wenn fie fo mas im Ginne haben, und wenns nicht in allen Ehren fein fann; und bas verficht' ich euch, nicht einmal fo weit tonnten fie's bringen, baß fie mit bem Bornehmften bon ihnen auch nur aus Ginem Beder genippt hatte; und boch gabs ba Grafen, und mas noch mehr fagen will, Officiere bon der Leibgarde 2); aber, bas verfichr' ich euch, bei ihr ift bas alles einerlei.

Salftaff. Aber was fagt fie von mir? Faßt euch furz, meine liebe Frau Merkur.

Frau gurtig. Ei nun, fie hat euren Brief erhalten, für weichen fie euch taufend Dant fagen läßt; und fie läst euch gu wiffen thun, daß ihr Mann nicht zu haufe fein wird zwischen gen und elf.

Falftaff. Behn und elf! -

Frau gurtig. In wohftschiftig; und baint könntet ihr tommen und bas Gemälde befehn, jagt fie, ihr wühltet schon, berr fluth, fip Monnt, wird nicht jau haufe sein. Ach! bas siebe Beichgen flicht ein schliemens Leben mit ihm; er ift ein recht eirfachiger Mann; sie sahre ein recht politriges Leben mit ihm, das gute hrezichen.

falftaff. Behn und elf! Frau, empfiehl mich ihr, ich werde nicht ansbleiben.

Fran gurtig. Run, bas ift icon; aber ich habe noch eine andre Confession an Guer Gnaben anszurichten. Fran Page läßt

<sup>1)</sup> Bgl. oben Ceite 18, Annt. 5.

<sup>2)</sup> Mit ihrer glangenben Uniform und bon bornehmem Sertommen.

sich euch gleichfalls von Herzen empfehlen; und, das nuß ich euch ins Ohr fagen, die ift eine solche annette und repetitliche habtsche grau, und eine, das sage ich euch, die do weber iften Morgen noch ihren Abenbiegen versaunt, wie's nur eine in Windpor giebt, wer sie auch sein mag; und die trug mir auf. Euer Gnaden zu sagen, daß ist Mann selten aufer auf eine Frau so versiehen auf einen Mann gefehr; weiß Gott, ich glaube, ihr mußt heren finnen, gelt? Zu vonfraftig! —

Falftaff. Richt boch, bas versichre ich bir; bie Angiehungsfraft meiner eblen Gigenicaften bei Geit' geseht, weiß ich bon

feiner Hegerei.

grau furtig. Dafür fegne euch ber himmel')!

Falftaff. Aber fag mir doch, haben Frau Fluth und Frau Bage es einander gefagt, daß fie in mich verliebt find?

Frau gurtig. Das wär ein Spaß, meiner Treul Sobmm sind fied bod nicht, hoff' ich. Das wär ein Streich, wahrigaftigl Aber Frau Page läßt ench bitten, um alles, was ench sied ist, ihr möchtet ihr euren tleinen Pagen schieden: ihr Mann hat eine ganz aparte Infection für den kleinen Pagen, und wahrhaftig, Herr Page ist ein rechtschaftner Mann. Da ist weit und breit in Windfort eine Frau, die ein bestre Leen lährt; sie thut, was sie will, nimmt alles ein, bezast alles, geht zu Bett, wenns ifr gefällt, sieht auf, wenns ihr gefällt, alles ganz wie sie will, und wahrschiftig, sie verdient es; denn wenn es eine siede Frau in Windfor giebt, so ist sie eine. Ihr müßt ihr euren Pagen sieden, ab sisse noch die siene. Ihr müßt ihr euren Pagen sieden, ab sisse von der

Falftaff. Run, bas will ich auch.

Frau gurtig. Bun gut, so laidt ihn ihr; und seht ihr, gann nachger zwischen esch beiben ab und zu gehn; ant alle Fälle milht ihr ein Stickwort haben, dog fix Eins des Andern Gedanken erfahrt, und der Junge doch nichts zu verstehn braucht; benn es ist nicht gut, wenn die Kinder von solcher Gottlossekt was vielen; alte Leute, wist ihr wohl, sind berefirt, wie man zu fagen pflegt, und kennen die Welt.

<sup>1)</sup> Benn er hegte, murbe er ein bofes Bert thun und ber Solle verfallen

falftaff. Gehab bich wohl; empfiehl mich beiden: ba ift meine Borfe; ich bleibe noch bein Schuldner. Burich, geh n'tt biefer Krau: — die Reniafeit febt mich in Efficie! —

(Frau hurtig und Robin ab.)

Diftol.

Die Det' ift einer bon Cupido's Boten.

Mehr Gegel her! fet nach! Das Schiefzeug auf:

Gieb Feu'r: bie Brif' ift mein, fonft, Meer, berichling fie all'! - (Biftol gebt ab.)

Falftaff. Siehft du nun, alter hand? nur immer vorgiber bei beine alte Figur mehr in Chren halten, als di bisher gethan. Schiefen sie noch nach deit! Willft du, nachdem du so wiel Geld verzehrt, auch einmal etwas verdienen? Ich dante dies, meine wackre Kigur: saht sie immer sagen, ich mach' es zu wobi venns nur mit guter Manier geschieden.

(Barbolph tritt auf.)

Bardolph. Gir John, ba unten sieht ein gewisser herr Bad, ber möchte euch gern sprechen und eure Bekannticiaft machen, und hat Euer Gnaben einen Morgentrunt Gett geschickt').

galftaff. Bach ift fein Rame?

Bardolph. Ja, Berr.

Falftaff. Ruf ihn herein. (Barbolph geht.) Solche Bache') beig' ich willfommen, die von folden Wellen überftrömen! — Ma, Frau Fluth und Frau Bage, habe ich euch im Neh? Victoria! Via b! —

(Barbolph tommt gurud mit Fluth, ber fich bertleibet hat.) Fluth, Gott grug' euch, Gir.

<sup>1)</sup> In Shafelpeare's Beit und fast während bes gangen 17. Jahrhunderts teridie in England die hibliche Sitte in den Galfhäusern, an die Bewohner amberer Simmer, mochte man biele bereits tennen ober erst ihre Besanutschaft machen ... wolfen, als Geichent Weine zu ichiefen.

<sup>3)</sup> Via (aus bem Italienischen entlehnt) wohlan! frisch auf! Ebenso heintich VI, Th. III, Art II, Sc. 1; Liebes Luft und Leid, Art V, Sc. 2.

falftaff. Und euch, Gir. Bollt ihr mich fprechen?

#luth. Ich bin fo breift, mich ohne viel Umftanbe euch aufzubrangen.

Falftaff. Ihr feib willfommen. Bas ift euer Begehren? Lafit uns allein, Rufer. (Barboton ab.)

Fluth. Sir, ich bin ein Mann, der viel durchgebracht: mein Rame ift Bach.

falftaff. Lieber herr Bach, ich wunfche eure nabere Be-

Fluth. Wertser Sir John, ich bitte um bie eurige: nicht um euch zur gaft au fallen, benn ich muß euch bemerten, daß ich glaube, besser im Stanbe zu sein, Echd auszuleishen, als ihr; umb daß hat mich einigermaßen dreist gemacht, euch so zur Unzeit heimzuluchen. Denn, wie man sagt, wo Geld vorangest, sind alle Wege offen.

Falftaff. Geld ift ein guter Solbat, mein herr, und macht fich Bahn.

Fluth. Sehr wahr; und bier habe ich einen Beutel mit Gelt, ber mir beschwerlich ift. Wenn ihr ihn mir wollt tragett hellen, Sir John, so nehmt ihn gang ober halb bafür, daß ihr mir die Last erleichtert.

Falftaff. Gir, ich weiß nicht, wie ich bagu tomme, euer Lafttrager gu fein? -

Fluth. Ich wills euch fagen, Gir, wenn ihr mich anhören wollt.

Salftaff. Rebet, lieber herr Bach, ich werbe mich gludlich ichaten, euch zu bienen.

Fluth. Sit, ich höre, ihr feit ein Gelehrter, — (ich will mich furz fassen), — und ihr seid ein Mann, den ich lange gesannt habe, obgleich ich weniger die Gelegenheit als den Aunstch date, mir euren Umgang zu derschaffen. Ich werde euch eine Sache entbeden, bei der ich meine eigne Schwachseit sehr ohen Tag legen muß; aber, lieder Sir John, indem ihr euer einen Auge auf meine Thorheit richtet, wenn ich sie dor eines dusch das ander auf das Register eurer eignen, damit ich um so leichter mit meinem Berweise durchdommen möge, als ihr selbst wick, wie seicht es giel, in solche Fester zu sallen.

County Comple

falftaff. Gehr gut, mein Berr; fahrt fort.

Fluth. Es wohnt eine Frau hier im Ort; ihr Mann heißt

falftaff. Bohl, Berr.

fluth. Ich jack habe sie lange gestebt, und, ich betheure end, in sie germatht; bin igt mit ber gatrischen Kuhnertsianteit gesofgit; habe mir Gesegenheiten geschaft, sie au tressen; ieben geringen Knach mit Untossen erspäck, wo ich sie, wenn auch nur denthin, leben tonute; habe nicht nur manches Geschaft für sie gelauft, sondern manchem reichsich gegeben, nur um zu erlahren, was sie gern geschent hatte: furz, ich slade sie dertyste, wie mich die Erderungteit hatte: furz, ich slade sie dertyste, wie mich die Erderungteiten. Bas ish aber auch verdreiten mochte, seits durch meinen Leidenschaft meinen Kuswand, erfes durch meinen Kuswand, erfest der ich gebrich, habe ich seinen erhalten; man mitste denn Ersafrung ein Kleinob neunen, die sole ich mie zu murchörtent Preise erstanden, und von ihr lode ich dien Edward erbreitet

Bie Schatten flieht bie Lieb', indem man fie verfolgt;

Sie folgt bem, ber fie flieht, und flieht ben, ber ihr folgt 1).

Falftaff. Sabt ihr benn von ihr gar tein Beriprechen ber Erhörung erhalten?

Fluth. niemals.

Falftaff. Sabt ihr auch nicht in solcher Absicht in fie ge-

Fluth. Niemals.

Falftaff. Bon welcher gang besondern Art war benn alfo eure Liebe?

£luth. Wie ein schönes Haus auf frembem Erund errichtet; so baß ich mein Gebäube eingebüßt habe, weil ich einen unrechten Plat wählte, es aufzuführen.

Falftaff. Und zu welchem Ende entbedt ihr mir das alles? Fluth. Wenn ich euch das gesagt habe, so habe ich euch alles gesagt. Man versichert mich, daß, obgleich sie gegen mich

<sup>3)</sup> Bicfe beiben Berkzeilen find in der Folio in liegender Schrift mit Anfictungszeichen gedeucht, wodurch sie als Citat bezeichnet werden; indest ist die Lucke besselben bilder noch nicht ermittelt.

jehr chrbar thut, sie anderswo in ihrer Munterleit so weit gehl, daß darauß die schlimmite Nachrebe entsteht. Nun, Sir John, hier habt ihr ben eigentlichen Kern meines Gesuchs. Ihr sied ihr kavalier von tresslicher Erziehung, von bezaubernder Wohltedenheit, von großen Berbindungen, angesehn durch Rang und Personelichteit, und überall gebriesen sir eure manniglachen Verbienstells. Krieger, als Hofmann und als Gesehrter.

Salftaff. D, mein Berr! -

Fluth. Glaubt es, denn ihr wist es. — hier ist Geld: verwendet es; verwendet es; verwendet end, mehr, verwendet alles, was ich habe: nur schaft mir dassir so viel von eurer zeit, als ihr bedürft, um einen verliedten Angris auf die Augend dieser Frau Fluth zu unternehmen. Gebraucht eure lleberredungskunst, gewinnt sie, euch zu erhören; weund irgend jemand vermag, vermögt ihre eiter als Einer.

Falftaff. Burbe benn bas ber heftigteit eurer Neigung gufagen, wenn ich erhielte, was ihr zu besiten wunscht? Mir icheint, ihr verschreibt euch ba gang verkehrte Mittel.

#1uth. D, versteht nur, worauf ich giele. Sie sußt ho zuversichtlich auf die Neinheit ihrer Ehre, daß die Ahorheit meines Herzens sich nicht zu zeigen wogt: sie glangt zu helt, als daß man ihr ins Auge sehen durfte. Könnte ich nun mit irgend einer Entbedung zu ihr-treten, so hätten meine Wänsigde Beispiel und Beweggrund, sich sir zu empfessen; ich konnte sie dann aus der Berichangung ihrer Keulichseit, ihres Russ, ihres estächen Gesläbes und tausend auchere Schulwechen heraustreiben, die jeht zu mächtig wiber mich stretten. Was sauf ihr dazu, Sir John? —

Falfaff. herr Bad, ich will fürs Erste so frei fein, euer Geld ju nehmen: sodann gebt mir eure hand; und endlich, so wahr ich ein Ebelmann bin, Fluth's Frau sollt ihr, wenn ihr es wollt, bestien.

fluth. D, werther Gir! - -

Salftaff. herr Bach, ich fage, ihr follt.

finth. Am Gelde, Sir John, am Gelde folls nicht fehlen. Falkaff. Am der Brun Buth, herr Bach, an der Bran Buth solls nicht fehlen. Die bei mich felbft, daß ichs euch mur fage, schon zu sich bestellt: eben als ihr zu mir tamt, ging ihre Behalfin, ihre Zwischenträgerin, von mir weg; ich sage euch, ich werde mich bei ihr einfinden zwischen zehn und elf, denn um diese Zit wird ihr Mann, der eiferstächtige verdammte Kerl, nicht zu Taufe lein. Kommt heut Abend zu mir; ihr sollt hören, wie mirk gefinat.

fluth. Eure Befanntichaft ift ein mahrer Segen fur mich. Remnt ihr biefen Fluth, Gir?

Falfaff. Jum henter mit bem armen Tenfel von hahnreil Ad tenne ihn nicht: indeh, ich thue ihm Unrecht, wenn ich in am nenne; man fagt, ber eifersiddige behornte Kerl hat gange haufen Gold: und barum tommt mir seine Frau auch hubis, vor. Sie soll mir der Schiefel zu bes Pahnreis Gelbfaften sein; dort wül is mir der Schiefel zu bes Pahnreis Gelbfaften sein; dort wül is mein erteileft hasten.

Fluth. Ich wollte, ihr kenntet Fluth, damit ihr ihm ausweichen konntet, wenn ihr ihn fabet.

falftaff. Jum henter mit dem spießburgerlichen Salzbutterichadert — Ich will ihn mit meinen Augen durchhoferen, die von Simmen nommen soff; ich will ihn in Respect erhalten mit meinem Brügel: wie ein Meteor soll der über des hahnreis hörurn showeben; — ja, herr Bach, du sollste ertcen, ich triumhire über den Flegel, und du schläft bei seiner Frau. Komm nur gleich auf den Abend zu mir; Jutif ist ein Schuft, und ich will seine Titulatur noch weitläusiger machen; du, herr Bach, sollst fün als Schuft und hachrrei begrüßen. Komm nur gleich hent Veren zu mir.

es Teufelstitulaturen, Die Damen bofer Geifter 1); aber Sahnrei? Bornertrager? Der Teufel felbft führt nicht folche Ramen. -Bage ift ein Giel, ein forglofer Giel; er berlaft fich auf feine Frau: er weiß nichts bon Gifersucht. Lieber will ich einem Sollanber meine Butter 2), Bfarrer Sugh, bem Ballifer, meinen Rafe, einem Arlander meine Aquabitflafche, und einem Diebe meinen Ballach, ben Bagganger, gu reiten anbertrauen, als meine Frau fich felbft. Da tabalirt, ba finnt und gritbelt fie, - und mas fie in ihrem Bergen befchließen, bas muffen fie ausführen, und follte ihr Berg barüber brechen, fie muffens ausführen. Dem Simmel fei Dant für meine Gifersucht! Um elf ift bie Stunde; ich will bem Dinge gubortommen, mein Beib entlarven, mich an Falftaff rachen und Bage auslachen. Gleich will ich baran; beffer brei Stunden gu fruh, als Gine Minute gu fpat! - Pfui, pfui, pfui! - Sahnrei, Sahnrei, Sahnrei! -(Beht ab.)

#### Dritte Grene.

#### Bart bon Binbior.

(Cajus und Rugby treten cuf.)

Cajus. 'and Rugby!

Rugby. Berr Doctor!

Cajus. Bas is die Rlod, 'ans?

Aughy. Die Stunde ist icon vorbei, herr, wo Gir hugh fich einstellen wollte.

Cajus. Pardieu, er 'aben ferett' fein Geel, weil er nit is

<sup>1)</sup> Diefe und andere Benenumgen blier Geifter finden fich in Reginald Geiff's Discourted of witherast, London 1584 (mäßend bei 31, Zafichunderst and piedmal gebruft: 1651 und 1665). Amainmen (auch Amaman), der auch Şeitrich IV. Th. I, Art II, Se. 4 genannt brirt, gilt den Ginen als Gere des nödelichen föllerschaube, Museern als Giltig des Offens, aber dem Osmoben untrageden: Barbolon (auch in heinrich V. Art II, Se. 1 ermähnt) heißt sonft Barbolon die fiells friegefills Geife.

<sup>2)</sup> In der folgenden mit bem Flamanber, der gern viel Butter an Alleb thut. beginnenden Aufgablung werden nationale Lieblingsgenuffe hervorgehoben, welche auch fonst in biefem Zusammenhange vortommen.

gefomm; er 'aben futh gepett' feine Bibel, daß er nif is gefomm; pardieu, 'ans Rugbh, er fein ichon tobt, wann er fein gefomm.

Rugby. Er ift gefcheit, herr Doctor; er mußte, Gur Gnaden

warben ihn umbringen, wann er fame.

Cajus. Pardieu, das 'ering is nit fo tobt, als it ihm will tobt maten. — Rimm beine Degen, 'ans, it will bir weisen, wie it will ihn tobt maten.

Rugbn. Ich. Berr, ich tann nicht fecten.

Cajus. Lumpenftud, nimm beine Degen.

Rugby. Still boch, hier tommen Leute.

(Es tommen ber Birth, Schaal, Schmächtig und Bage.)

wirth. Gott gruß' bich, mein Gifenbartsboctor.

Schaal. Guer Diener, Berr Doctor Cajus.

Page. Guten Tag, lieber Berr Doctor!

Somantig. Schon guten Morgen, Sir.

Cajus. Bas fein ihr all', Gin, Swei, Drei, Bier, gefomm'

Wirth, Dich sechten zu sehn, dich legiren zu sehn, dich traseisten zu sehn, dich hier zu sehn, dich da zu sehn, dein Kunto, dein Kenvers, deine Distanz, derien Montant zu sich. Abein Seinbeit gift, Aft er tobt, mein Affisipier? If er tobt, mein Kranz-mann? Ha, Eisenfresser: Was sagt mein Asseculap? mein Galen? mein Hollundermart? If er tobt, mein Hollundermart? If er tobt, mein harnmonarch? — If

Cajus. Pardieu, er fein die großte Memmenpriefter bon bie Belt; er 'aben nit geweisen sein Visage.

Wirth. Du bift ein Konig von Caftilien, Don Urinal 1); hetter von Graecia, mein Junge!

Cajus. It bitten, mir fu attestir', bağ wir ihm 'aben gemartet, wir Sechs ober Sieben, swei bis brei Stunde, und er fein nit getomm.

Smaal. Er ift ber Rlugfte, Berr Doctor: er ift ein Argt

<sup>1)</sup> Bas Castallon-King-Urinal bes Originofis ift nicht zu erffären. Mont bermutiet Castilian, King-Urinal ("Du Sift in Kapflitte, Darmonarty") ober Castilia King, Orinal ("ein faftliffer b. 6, spanischer Rönig Urinal"), im beiben Bödn ist Raftliffe ober Sponifig für ben Engländer nach der Bernichtung der Kinde internichtung ber Kinde internichtung Beber im Gegen der Bernichtung ber Kinde internichtung Beber im Gegen der Bernichtung ber Kinde internichtung ber Kinde internichtung bei Bernichtung ber Kinde internichtung ber Kinde internichtung ber Kinde internichtung bei Gegen bei der Bernichtung bei Gegen bei der Ge

Chatefpeare. VI.

ber Seelen, und ihr ein Arzt der Leiber; wenn ihr euch ichlagen wolltet, jo geht bas eurer Bocation gegen ben Strich. Ift bas nicht wahr. herr Bage?

Dage. Berr Schaal, ihr feib felbft ein großer Fechter ge-

wefen, obgleich jest ein Mann bes Friedens.

Shanl. Sapperment, Derr Page, obgleich ich jeht alt bin, und ein Friedensmaun: aber wenn ich einen blogen Degen sehe, so juden mir die Finger, einen Gang zu machen. Benn dur gleich Friedenstichter und Doctores sind, und Diener Gottes, Herr Page, so sphree vor boch einiges Salz der Jugend in und; ja, herr Page, wir sind vom Beitbe geboren.

Dage. Das ift mahr, herr Schaal.

Schaal. Es wird fich so ausweisen, herr Bage. Mein herr Doctor Cajus, ich bin hergefommen, euch nach Saufe zu holen. Ich bein ein geschworner Friedensrichter — ihr habt euch berhalten wie ein Huger Arst, und Sir Dugh wie ein Huger und friedfertis ger Seefsorger. Ihr muft mit mir gehn, herr Doctor.

wirth. Mit Berlaub, Gaft Friedensrichter: - De, Mon:

fieur Baffertuder!

Cajus. Bafferfuder! Bas 'eift bas?

wirth. Baffertuder in unfrer Sprache bedeutet einen helben, bu Gifenfreffer!

Cajus. Pardieu, so bin it eine so große Bafferfuder, als die Anglais: — bu Lump von eine 'ans Aff Priefter! Pardieu, wir wollen ihm 'absneide seine Ohr.

wirth. Er wird bid rechtichaffen herumturangen, Gifenfreffer.

Cajus. 'erumfurangen? mas 'eift bas? -

Wirth. Das heißt, er wird bir Catisfaction geben.

Cajus. Pardieu, ihr follen fehn, er wird mir 'erumfuransen: benn, pardieu, wir wollen bas 'aben.

wirth. Und ich will ihn bagu auffordern, ober er foll mir gappeln.

Cajus. Mir banten eut vor bas.

Wirth. Und überdem, Eisenfresser — (heimlich zu ben Andern.) Aber erst, herr Gast, und herr Kage, und desselbigen gleichen ihr, Cavalero Schmächtig, geht alle durch die Stadt nach Frogmore. Dage. Gir Sugh ift bort, nicht?

wirth. Er ist dort; seht, in welchem humor er ist, und ich will den Doctor auf dem Umweg übers Feld hinbringen. Ifts fo recht?

Smaal. Das wollen wir thun.

Dage, Schaal und Schmachtig. Lebt wohl, lieber Gerr Doctor. (Bage, Schaal und Schmachtig ab.)

Cajus. Pardieu, wir wollen todtmat die Brieft'; benn er

ipritt en faveur bon eine Mantaff bei Unne Page.

Wirth, Schlag ihn tobt: aber vorher sted beine Ungeduld in die Sehibe, gieß talt Wasser auf deinen Zorn; geh mit mit übers zetb nach Frogunore: ich will dich shirlishen, wo Unne Boge ih, nach einem Meierhof, wo sie einen Schnans halten; mehr die Jolli du um sie werben. Aun, du Allerwelistert, ists so recht?

Cajus. Pardien, mir baufen ent bor bas, pardien, mir fieben ent, und will ent verschaff gute Gaften, die Graf, die Chevalier, die Lord, die Edellent, meine Patient.

Wirth. Dafür will ich bein Biberpart bei Unne Page mer: ben; mars fo recht gefagt? -

Cajus. Pardieu, bas jein gut, jehr gut gejagt.

wirth. Go mollen mir und hintrollen.

Cajus. Folgen mir rat, 'ans Ringbn. (Gie gehn ab.)





# Dritter Aufzug.

### Erfte Scene.

Frogmore.

(Cbane und Gimpel treten auf.)

vans. Run sagt mir, ich pitt' euch, lieper Tienstpote des Herr Schmächtig, und Freund Simpel mit eurem Namen, — nach welcher Seite habt ihr hingesehen nach tem Herr Cajus, welcher sich neunt Toctor der Argueien?

Simpel. Mein Secl, herr, nach Bittyward'), nach dem Parlweg, allenthalben hin, nur nicht die Straße nach der Stadt hin.

Erans. Ich pitt' euch recht mit Inprunft, schaut auch einmal tort hinunter.

Simpel. Recht mohl, Bert Bfarrer.

Evans. Kott pehlte mir! wie voller Gallen pin ich, wie voller Geselnigagen! Ich worder erfreut sein, vonm er mir antefighet hat. Ach, wie ich melancholistre! — Ich werde ihm seine Urmitager um seine Schlemelopf schmeibe, wenn ich futige Relegenheit zu tem Ting ersehe. Kott pehlte mir! — (Gingal

<sup>1)</sup> Die Lotalität tann jest nicht mehr nachgewiesen, auch nicht einmal burd Conjectur annahernd bestimmt werben.

Am ftille Pach, zu tessen Fall 1) Ertönt der Bötel Matrikal, Laß uns ein Pett von Rose streun, Und tausend würz'ge Plume sein, — Um tille Bach, . . . .

O du himmlische Kute! Ich habe pesontre Tisposition zu weine! . . .

Ertönt ber Böfel Matrifal . . . An Wasserstüssen Paphlon, — — — Und tausend würz'ge Plume sein, — — Am fille . .

Simpel. Dort tommt er! borther, Gir Sugh! - Evans. Er ifcht willfomme!

Um ftille Bach, ju teffe Fall . . . Rott fculle ten Rerechte! — Bas vor Bafferuftung tommt?

Simpel. Reine Wassenrüstung, herr! hier kommt mein herr, herr Schaal, und noch ein andrer herr von Frogmore, dort über den Stea, von dieler Seite.

Evans. Bitt' euch, fept mir meinen Chorrod; oter nein, pehaltet ihn nur unterm Arm.

(Es fommen Schaal, Schmachtig unb Bage.)

Schaal. Sieh ba, herr Pfarrer! Guten Morgen, lieber Gir hugh! haltet mir einen Spieler von jeinen Burfein und einen liefigen Schuler von seinen Buch ab, und ich will von Wundern brechen.

Somnatig. Ad, fuge Mune Bage!

Dage. Gott grug' euch, lieber Gir Sugh! -

Evans. Er pehute euch um seiner Parmherzigkeit wille, alljumal.

Schaal. Bas? bas Schwert und bas Bort? Stubirt ihr beibes, herr Pfarrer?

Page. Und immer noch so jugendlich in Wams und hofen an biefem rauben, ichnupfigen Tage?

<sup>1)</sup> Ebans ift fo voll Anglt, baß er in feinem Gesange. durch welchen er sich ktikten will, ein in der Ansgade bes "Seidenschaftlichen Bilgers" von 1599 Shafe-Veure, mit welch Recht in "Bogland" hellom" (1600) Chr. Warlowe gugeschiedens Liebellied, mit einer alten Bearbeitung bes 137. Plalms bermische.

Epans. Tas hat feine Rrunte und Beraulaffmige.

Dage. Bir find hergefommen, euch einen guten Dienft gu erweisen, Berr Pfarrer.

Evans. Recht icon, mas ifchts tann?

Dage. Da bruben ift ein fehr murbiger Berr, ber ber: muthlich von jemand beleidigt worden, und barüber mit feiner Burbe und Geduld jo gerfallen ift, wie man fichs nur benten fann.

Smagl. 3ch habe nun icon achtgia Rabre gelebt und brüber, aber noch nie fah ich einen Dann bon feinem Stanbe, bon feiner Gravitat und Gelehrfamteit, ber jo febr alle Saltung verloren hätte.

Evans. Ber ifcts tann?

Page. 3d glaube, ihr tennt ihn: ber Berr Doctor Cajus, ber berühmte frangofifche Medicus.

Evans. Um Chrifchti Bunte wille! 3ch batte epen fo tern bon fiter Schuffel Suppen ergable febort.

Dage. Bie bas?

Enans. Er berfteht end nicht mehr bom Hibocrates und Calenus, - und außerdem ifcht er ausgemachte Memme, - fo ichurfifche Memme, als ihr euch immer wünsche mott mit ums zutehe.

Dage. 3d wette, bas ift ber Dann, ber fich mit ihm idlagen follte.

Somadtig. D, fife Unne Bage! -

(Der Birth, Caius und Ruaby treten auf.)

Smaal. Go icheints, nach feinem Degen. Saltet fie bon einander; hier tommt Doctor Cains.

Dage. Richt boch, lieber Berr Pfarrer; lagt bie Rlinge iteden!

Schaal. Und ihr gleichfalls, lieber Berr Doctor!

Wirth. Entwaffnet fie und lagt fie fich erpliciren; lagt fie ihre Saut beil behalten und unfer Englisch gerhaden.

Cajus. It bitten, lag mit reben eine Bort mit beuer Dhr; marum fein ihr nit tommen auf ben Rendez-vous? .

Enans. 3d bitte end, verliert bie Retult nicht! Ums Simmels willen!

77807

Cajus. Pardieu, ihr fein die Memme, die 'ans 'afenfuß, die 'ans Affi.

Cons. Ich pitte euch, laßt uns tene Spottvöfel nicht zum kelächter tiene; ich pelchwöre ench in tuter Freundschaftlichfeit, und will euch auf diese ober jene Manice Satissaction tepen; — ich will euch eure Waffertläser um schurckichen Kopf schweiße, weif ihr eure Pestimmung und Verabretungen nicht in Opacht genommen hapt.

Cajus. Diable! 'aus Rugby, — meine Gastwirth de la jarretière, — 'aben mir nit gewart nat ihm, um ihn su mat tobt? 'aben it das nit auf die appointirte Place?

Evans. So mahr ich Chriftefeele pin, feht, bas hier ifcht berabrebeter Plat; tas foll kleich ber Kastwirth gum hofepand hier hinrichten.



Wirth. Still, fag' ich, Gallia und Wallia, Franzmann und Belichmann, Seelendoctor und Leibesdoctor! —

Cajus. Mh, bas fein febr gut, - ercellent! -

Wirth. Friede, sag' ich: hort meinen Goftwirth jum hofenband. Bin' ich ein Politicus? bin ich ein feiner Ropf? bin ich ein Nachjavel? Soll ich meinen Doctor verlieren? Rein, er giebt mir die Volionen und die Artionen. Soll ich meinen Pfarter verlieren? meinen Priefter? Meigen Sir Hugh? Rein, er giebt mir die Sprichwörter und die Kichfewörter. Deine Hand ber, Erbenmann! [v! — beine Hand her, Himmelkmann! — [vi! — Run, igr Shine ber Kunft, ich habe euch beide angeführt, ich habe euch auf selfche Pfläcke; eure Hand wir den gekranter Leit zur Gezen find wocker, eure Hant ift gang, und gebrannter Sett sei das Ende. Kommt, gebt die Degen als Pfand. — Folg mir, du Kind des Friedens; folgt, folgt, folgt, folgt,

Schaal. Bahrhaftig, ein toller Birth! Rommt alle mit,

ihr herrn, tommt mit.

Somantig. D, fage Unne Bage!

(Shaaf, Schmächtig, Page und Birth gefn ab.) Cajus. Af! merten it bas? 'aben ihr gespielt bie Rarr mit und? ah, ah! —

Evans. Tas ifcht fein! hat er uns gum Beste tehabt? Ich pitt' euch, laft uns Freundschriftlichfeit schiefe, und laft uns Kopf guiammenftofe, um uns gu rache an trindigten, ichapigten, pipsbabischen Refellen, tiefem näntliche Kastwirth gum Hofepand.

Cajus. Pardieu, von tang mein 'erg. Er 'at mir vers iproten, mir ju bring, wo ift Anne Page; pardieu, er betrugen mir gleitsalls.

Evans. Schon, ich werte ihm feinen hirntedel einschmeißt. Bitt' euch, tommt mit. (Gie gehn ab.)

### 3meite Scene.

Straße in Binbfor.

(Frau Bage und Robin treten auf.)

Frnn Page. Run, geh nur immer voran, mein lleiner Junter; souft warft du gewohnt nachzusolgen, jeht aber bist du ver Borfaufer. Bas ist dir unu lieber? Meine Niide zu leiten, oder auf beines herrn Fersen zu bliden?

Robin. Ich werbe boch lieber vor euch hergehn, wie ein

Mann, als ihm nachfolgen, wie ein Bwerg? -

Frau Page. Gi, bu bift ein fleiner Schmeichler; ich febe icon, bu wirft einmal ein hofmann.

Court Corp

#### (Fluth fommt.)

fluth. Billfommen, Frau Bage! Bobinaus?

Frau Page. Ich wollte grade eure Frau befuchen. Ift fie

Eluth. Ja, und so inuffig, bag fie vor Langeweise nur noch eben zusammenhalt. Ich bente, wenn eure Manner tobt waren, ließt ihr beiben euch trauen.

frau Dage. Gang gewiß, mit zwei andern Mannern.

Bluth. Bober habt ihr benn biefen allerliebsten Better:' babn?

Frau Page. Ich weiß nicht mehr, wie jum Rudud boch ber heißt, von bem mein Mann ihn hat, - wie heißt euer Ritter boch mit Ramen, Rleiner?

Asbin. Gir John Falftaff.

fluth. Gir John Falftaff! -

Frau Page. Ja, ja; ich fann mich nie auf feinen Namen besimmen. Er und mein guter Mann find folde besondre Freunde! It eure Frau wirklich ju Saufe?

fluth. Allerbings.

Frau Page. So erlaubt, herr Fluth; ich fcmachte ordent: lich, fie gu febn. (Frau Bage und Robin ab.)

fluth, Sat ber Bage fein Gehirn? hat er feine Angen? hat er feine Gebanten? Bahrhaftig, bas alles ichlaft bei ihm, er weiß es nicht gu gebrauchen. Der Junge ba wird fo leicht einen Brief zwangig Deilen weit tragen, als eine Ranone zwangig Dupendmal ins Beife trifft. Er legt felbft bie Liebesthorbeit feiner Frau gurecht; er thut ihr Boridub, und macht ihr Gelegenbeit; und nun geht fie gu meiner Frau und Falftaff's Buride mit ihr: - dief Sagelmetter tann man mahrhaftig icon bon weitem pfeifen horen! Und Falftaff's Buriche mit ihr! Ein hubiches Complott! Geidmiebet haben fie's, und unfre rebellifden Beiber theilen bie Berbammnig mit einander. Run, ich will ihn fangen. und hernach meine Rrau recht tuchtig qualen, ber icheinheiligen Frau Bage ben Schleier ihrer Sittfamfeit abreigen, ihren Mann als einen forglofen und gutwilligen Actaon gur Schau ftellen, und ju biefem burchareifenden Berfahrent foll bie gange Rachbarichaft Beifall rufen. Die Uhr giebt mir bas Beichen, und meine Aubersicht heißt mich suchen: den Faskaff muß ich dort finden. Man wird mich gewiß eher darum loben als verspotten, denn es ist so ausgenacht, als die Erde feststeht, daß Fassas dort ist. Ich will hingebn.

(Es tommen Bage, Schaaf, Schmachtig, Birth, Evans und Cajus.)

Alle. Gi, willtommen, Berr Fluth! -

Fluth. Run, mahrhaftig, eine hubiche Banbe! Mein Tisch ift heute gut besetzt ich bitte euch, daß ihr alle bei mir einsprecht.

Schaal. Ich muß mich entschuldigen, herr Fluth.

Sommantig. Das muß ich auch, herr Fluth. Wir haben veriprochen, mit Juugfer Anne ju speisen, und ich möchte mein Wort nicht brechen um alles Gelb, als ich jagen fann.

Schaal. Bir haben icon lange eine Heiraft zwijchen Anne Bage und meinem Better Schmächtig auf bem Korn, und heute follen wir bas Jawort holen.

Somnattig. Ich hoffe boch, ich habe eure Ginwilligung, Bater Bage?

page. Die habt ihr, herr Schmadtig, ich ftimme gang für euch; aber meine Frau, herr Doctor, ift allerbings auf eurer Seite.

Cajus. Oui pardieu, und bie Madel lieben mir; mein Bartfrau 'urtit 'aben mit bas gefagt.

Wirth. Und was sogt ihr zu dem jungen Heren Fenton? Er herings, er taugt, er hat junge feurige Augen; er schribt Berfe, er hericht Festlagsworte'), er dustet wie April und Mais der ficht sie heim, der fact sie heim, der hat das Glad in der Lacke. der führt is einem

Page. Richt mit meinem Billen, dos verficht' ich euch Der junge Menich hat tein Bermögen. Er hat in des widen Pringen? und Posins' Gefellschaft gefebt; er ist aus einer zu hohen Kreigton, er weiß zu viel. Nein, der soll mit dem Finger meins Reichtymus teinen Knoten in sein Glick findspien; wiel er sie nehmen, so mag er sie ohne Auskiener nehmen; das Bermögen, das mir gehört, wartet auf meine Einwilligung, und meine Einwilligung geibet giese Stegs nicht gestellt gestellt geliebe geges die gestellt geliebe gegen der

 <sup>1)</sup> Gleicher Ausbrud heinrich IV., Th. I, Act I, Sc. 3.
 2) heinrich's IV. Sohn, Bring heinrich, nachher heinrich V.

fluth. Ich bitt' euch inftanbigft, einige bon euch muffen mit mir effen: außer einer guten Dahlgeit fteht euch ein Gpaß bebor; ich will euch ein Monftrum geigen. Berr Doctor, ibr mißt mit gehn; ihr auch, Berr Bage, und ihr, Gir Sugh.

Schaal. Run, fo lebt mohl: wir tonnen bann unfre Ber-

bung um fo beffer beim Berrn Bage aubringen.

(Schaal und Comadtig ab.)

Cajus. Gehn bu nat 'aui', 'ans Rugby, it tommen bald nat.

Wirth. Lebt mohl, Rinber, ich will gu meinem ehrfamen Ritter Falftaff und eine Flasche Gett mit ihm umbringen. (26.) fluth (beifeit). Und ich will borber noch Gins mit ihm um:

pringen, benn er foll biegmal nach meiner Bfeife tangen. -Bollt ihr mitfommen, liebe Berrn?

Alle. Bir gehn mit, bas Monftrum gu febn.

(Cie gebu ab.)

### Dritte Scene.

Rimmer in Mluth's Saufe.

Gun Fluth, Frau Bage und Rnechte mit einem Bafchforb treten auf.)

frau gluth. De, John! Be, Robert! -

Frau Page. Gefdwind, gefdwind! Ift ber Bafdforb . . .

Erau Eluth. Sa boch! - De, Robin, fag' ich . . .

Erau Page. Dacht fort! Dacht fort!

grau gluth. Sier fest ihn bin.

Frau Dage. Sagt euren Leuten, mas fie thun follen: mir

muffen ichnell machen!

Fran Bluth. Run alfo, John und Robert, wie ich euch borhin fagte, haltet euch hier nebenbei im Brauhause fertig; und wenn ich eilig rufe, tommt berein und nehmt ohne Bergug und Bedenten biefen Rorb auf eure Schultern. Wenn bas gefchehn ift, trabt mir bamit in aller Saft, und bringt ihn gu ben Bleichern auf die Datchetwiese 1), und ba fcuttet ihn aus in ben fclammigen Braben nicht weit von ber Themfe.

<sup>1)</sup> Gine gum Bleichen benutte Biefe gwijchen ber Rorbterrafie bes Schlofies Binbfor und ber Themfe, von melder letteren ein Graben burch fie fuhrte.

Frau Dage. Bollt ihr bas thun?

Frau Fluth. Ich hab's ihnen ichon lang und breit auseinandergeseht, fie brauchen teine weitre Anweisung. Geht nun,
und tommt auf ben erften Anfruf! (Die Rnechte gehn ab.)

Eran Page. Sier tommt ber fleine Robin.

(Robin fommt.)

Frau Fluth. Run, wie gehts, mein tleiner Beisig? Bas bringst bu Neues? —

Robin. Mein herr, Gir John, ift gur hinterthur hereingekommen, Frau Fluth, und municht euch aufzuwarten.

Fran Page. Bippigen ? du, bift du uns auch treu geweien? Robin. Ja, das schower ich, wein herr weiß nicht, daß ihr hier feld, und hat mir gedroht, mich in ewige Freiheit zu verfehen, wenn ich euch davon sage; denn er schwört, er will mich fortsagen.

Frau page. Du bift ein guter Junge; biefe beine Berichwiegenheit foll bein Schneiber werben, und bir ein neues Bams und hofen machen. Ich will mich versteden.

Fran fluth. Das thut. - Geh, jag beinem herrn, ich fei allein. Fran Bage! vergest euer Stichwort nicht! -

Frau Page. Sorge nur nicht; wenn ich meine Rolle nicht gut fpiele, fo gische mich aus. (Gen ab.)

(Robin ab.)

Fran Fluth. Run wohlan: wir wollen icon mit dir fertig werben, du ungesunde Feuchtigteit, du großer waffiriger Kurbis! wir wollen dich lehren, Tauben von Dohlen ) zu unterscheiben.

(Falftaff tritt ein.)

Falftaff. "Sab' ich dich errungen, mein himmlisched Juwel?") Sal Jest, Götter, laßt mich sterben, behn ich sabe lange genug gelebt. Dieß ist das Ziel meines Chrgeiges! D bie sube! Stunde!

<sup>1)</sup> Jack-a-Lent im Original, eine fleine ausgestopfte Puppe, welche in der Fasteuzeit (lent) ben Anaben jum Spiel biente; hier als icherzhafte Bezeichnung ber Kleinheit, unten Act V, Sc. 5 als Gegenstand bes Spottes.

<sup>2)</sup> Jay bebeutet sowohl Dohle als Buliferin, auf welchen Doppelfinn bier gewiß angehielt wird.

<sup>3)</sup> Die erfte Berszeise bes zweiten Liebes in Sibneh's Astrophel and Stella (zuerft Lonbon 1591).

frau fluth. D, liebfter Gir John! -

Falftaff. Frau Fluth, ich tann nicht fuß thun, ich tann nicht beltamiren, Frau Fluth. Run laß mich einen fünblichen Bunis aussprechen: ich wollte, bein Mann ware tobt. Ich wills bem ersten Lord ins Augestächt sagen: ich würde bich zu meiner Lord machen.

frau fluth. Ich eure Laby, Gir John? Ach, ich murbe eine flägliche Laby abgeben! -

falkaff. Lah mir ben franzöhischen Hof einmal eine zweite inde andreifen! Ich febe, wie bein Auge mit bem Diamant mettrifern widre. Du haft grade bie feingeschwungene Schönheit der Augenbrauen, die zu jedem Aussah gut Meidet; zum großen Ergelanscha, zum Amagonenaussah, oder zum Benetianlichen Aufieh?

Frau Bluth. Gine fimple Saube, Gir John; meinen Angenbrauen fieht sonft nichts, und auch bas nicht einmal recht.

Falftaff. Du nibft Felonie, wenn bu jo fprichft. Eine bolltommene hoftame gabft bu ab; und ber felte Accent beines Fugest wurde beimen Mange eine herrifiche Benegung geben in einem halbrunden Reifrod. Ich febe, was bu fein wurdeht, wenn Fortma bir nicht als Feinbin wiberftrette?! Natur ift beine Freunbin; jo, jo, des fannft bu nicht verbergen:

frau fluth. Glaubt mir, babon ift nichts in mir.

Falfaff. Was machte mich in dich verlied? Daraus fannst bu ben Schufg giefen, du feift etwas Außerorbentliches. Komus fa lam nicht lüß thun und fagen, du feift bieß und das, wie so manche löspeliche Weißbornblitten, die wie Weißber in Mannstlichen gehn, und riechen wie ein Apothekerladen jur Zeit der Kraturetese: ich fanns nicht; aber ich siebe dich, teine als dich, und du verdient es.

<sup>1)</sup> Seridiebene flopspuharten, beren beste aus Benebig tamen welche auch Rotert Burton in feiner Anatomy of Melancholy 1621 besonberd berborbebt.

<sup>2)</sup> Indem fie bich, ber bie Ratur fo viel berlieben, in eine gewöhnliche Lebensfellung brachte. — An eine besondere Reminiscenz ans einem Boltsliebe ift hier nicht weiter zu benten.

<sup>3)</sup> Im Urtert fieht Bucklersbury, Rame einer Strafe in London (Cheapfibe, E.), in velder gu Chatespeare's Beit bie Apotheter und Droguiften ihre Laben und Loger hotten.

Frau Gluth. Sintergeht mich nicht, Gir; ich fürchte, ihr liebt Fran Bage.

galfieff. Du tonnteft eben jo gut fagen, ich liebe einen Spaziergang auf ben Schulbthurm, ber mir eben fo verhaft ift, als ber Rauch aus einem Raltofen.

Frau Eluth. Run, ber himmel weiß, wie ich euch liebe; und ihr werdet einft noch erfahren . . . .

galftaff. Bleibt bei ber Gefinnung: ich merbe fie ber-

Frau Fluth. D, ich muß euch sagen, bas thut ihr ichon, sonft wurbe ich biese Gesinnung nicht begen.

Robin (braufen). Frau Fluth, Frau Fluth, hier ist Frau Bage vor der Thur, und schwist und keucht, und sieht gang versftört aus: sie will gleich mit euch sprechen.

Falftaff. Gie foll mich nicht febn, ich will mich hinter ber Tavete verschangen ).

Frau fluth. Ach ja, thut bas, fie ift eine gar zu schwafschafte Frau. (Falkaff verftedt fich hinter ber Lapete.)

(Frau Bage tritt ein.) Run, was giebts? Bas ift?

Frau Page. D, Frau Fluth, was habt ihr gemacht! 3hr seid beschimpft, ihr seid verloren, ihr seid auf ewig zu Grunde gerichtet! —

Erau fluth. Bas giebts, liebe Frau Bage?

Frau Page. Recht allerliebst, Frau Fluth! - Co einen ehrlichen guten Mann zu haben, und ihm solchen Anlaß jum Argwohn geben! -

Frau Fluth. Bas für einen Unlag jum Argwohn? Frau Page. Bas für einen Unlag jum Argwohn? Schamt

euch boch! Bie hab' ich mich in euch geirrt! -

Frau fluth. Run, mein Gott, mas giebts benn?

Erau Page. Guer Mann tommt her, Frau, mit allen Gerichtsbienern aus Binbfor, um einen herrn gu fuchen, ber, wie

<sup>1)</sup> Die Tapeten, welche nicht an der Band beieftigt waren, sondern bon ber Berabhingen, liegen Raum, fich babinter zu verbergen, jo für Solonius (Samlet. Att II, Se. 2 und Met III, Se. 4) und für Falftaff icon früher einnal (heintich IV., Th. I, Met II, Se. 4).

man fagt, jest mit eurer Einwilligung hier im Hause ift, um fich seine Uwesenheit auf unerlaubte Art zu Rute zu machen. Ihr feit verloren! —

Fran fluth (leife). Sprich lauter! (Laut.) Dein Gott, ich will nicht hoffen? -

Frau Page. Geke Gott, doğ jidş nicht jo verhalte, und di ihr nicht so jemand hier habt; aber doß it ganz gewiß, euer Man sommt mit has Vindyor hinter fich, um so jemand aufzulusten. Ich feir voran, es euch ju sagen; wonn ihr euch rein wisk, um, so lou michs freuen; habt ihr aber einen Freuend hier, iv macht, nacht, daß er wegkommt. Vertseldigt euren Nicht, auch eine Kentler die Fassung nicht; nut alle eure Lebensgeister aufammen; vertseldigt euren Nut, oder beit erzen geten Tagen auf ewig Lebenwohl.

Fran fluth. Bas foll ich thun? Freilich ift ein herr hier, in fehr werther Freund, und ich fürchte meine eigne Schaube nicht fo fehr, als feine Gefahr. Mir war's lieber als taufend

Bfund, wenn ich ihn außer Saufe mußte! -

Fran Page. Si, gest mir jest mit eurem: mir war's lieber! mir war's lieber! Guer Mann wird gleich zur Setale lein; dent's lieber! Guer Mann wird gleich zur Setale lein; dent, wie ift isn fortschaft!: — in haufe tonut ipr isn mit versteden. — D, wie ich mich in euch getret hobe — Soft, sier stehe ein Korb: wenn er nur irgend von gescheiter Statur ift, kann er sier spineintriechen; und dann werft schmutzige Kalife auf inn, als ging' es zum Einweichen; oder, es ist gerade Bleichenszier, schick ihn durch eure zwei Knechte auf die Datchetwife.

Frau Fluth Er ist zu bid, um ba hineinzugehn: was san? -

(Falftaff fommt hervor.)

Salftaff. Lagt einmal fehn! Laft einmal fehn! D laft mich einmal fehn! Ich will hinein, ich will hinein; folgt bem Rath eurer Frandin; ich will hinein.

Frau Page. Bas! Gir John Falftaff! Gind bas eure Briefe, Ritter?

£alftaff. Ich liebe dich, — hilf mir nur weg! — laß mich da hineinfriechen, ich will nieulals, — —

(Er friecht in ben Rorb, fie beden ihn mit ichmubiger Bafche gu.)

Erau Dage. Silf beinen Berrn gubeden, Rleiner! Ruft eure Leute, Frau Fluth! Ihr heuchlerifder Ritter!

Eran fluth. De, Johann! Robert! Johann! (Die Rnechte tommen.) Bringt mir bie Baiche fort, burtig! Bo ift bie Tragftange? Geht, wie ibr trobelt! - Tragte gur Baiderin auf bie Datchetwiese; hurtig! macht fort! -

(Fluth, Bage, Cajus und Evans tommen.)

Bluth. 3d bitt' euch, tommt berein. Wenn ich ohne Grund Berbacht hege, fo foppt mich und treibt euren Spott mit mir; es geschieht mir recht. — Holla! — wo wollt ihr bamit hin?

Anecht. Bur Baiderin, Berr.

fran fluth. Gi, mas gehts bich benn an, wohin fie's tragen? Du willft bich wohl auch um meine Rorbe fummern?

fluth. Rorbe? 3a, ich wollte, bu verftanbft bich brauf, einen Rorb gut geben; mahrhaftig, ein Rorb mare bier recht an ber Reit gewesen 1). (Die Rnechte tragen ben Rorb hinaus.) Ihr herrn, mir traumte bie Racht etwas; ich will euch meinen Traum ergablen. Sier, bier, bier find meine Schluffel; geht binauf in alle Rimmer: fucht, foricht, fpurt aus; ich fteh' euch bafur, wir ftobern ben Ruchs aus feinem Bau. 3ch will ihm bier ben Beg pertreten: fo, jest grabt ihn aus.

Bage. Lieber Berr Fluth, feib ruhig, ihr thut euch felbft

au nah.

fluth. Ihr habt Recht, herr Bage. hinauf, ihr herrn; ihr follt gleich euren Spag erleben; tommt nur mit, ihr Berrn.

(Er geht ab.)

Evans. Tas ifct far fantaftifche Rrillen und Giferfucten. Cajus. Pardieu, tas is nit la mode in Franfreit; man fein nit jaloux in Franfreit.

Dage. Run tommt, ihr herren; wir wollen febn, wie bieß Suchen ablauft. (Gie gebn ab.) Eran Dage. Sit bas nicht ein boppelt foniglicher Spag?

frau fluth. 3d weiß nicht, mas mir beffer gefällt, bag mein Mann angeführt ift, ober Gir John.

<sup>1) 3</sup>m Original wird in einer im Deutschen nicht wieberaugebenben Beife mit bem Borte buck in feiner Doppelbebeutung ("fcmubige Baiche" und "Bod" mit feinen Bornern) gefpielt.

Frau page. Wie ihm mohl zu Muth mar, als euer Mann fragte, was im Korbe feil

Frau fluth. Ich fürchte fast, daß eine Basche ihm gang guttäglich fei; und so wirds ihm eine Bohlthat, wenn sie ihn ins Baser werfen.

Fran Page. An ben Galgen mit bem ehrvergeginen Schurfen! 36 wollte, bag alle von bem Gelichter in gleicher Roth stedten! -

Frau fluth. Ich glaube, mein Mann muß einen besonbern Berbacht auf Falftaffs hierfein haben; benn nie sah ich ihn so plump in seiner Gifersucht, als biegmal.

Frau Page. Ich will icon etwas ausbenten, um bas beradgubringen; und wir muffen bem Fafftaff noch mehr Streiche wielen; eine lieberliche Krantheit wird ichwerlich biefer einen Arguei weichen.

Frau fluth. Sollen wir ihm bas alberne Thier, die Frau Sutig, zuschieben, um uns zu entschuldigen, daß man ihn ins Busser geworfen? und ihn noch einmal Hossung geben, um ihn noch einmal abgustungen?—

Frau Page. Das wollen wir thun; wir wollen ihn auf morgen fruh um acht herbestellen, um ihn ichablos zu halten.

(Fluth und Bage tommen mit ben Anbern gurud.)

fluth. Ich tann ihn nicht finden; vielleicht prabite ber Schurfe mit Dingen, die er nicht erfangen tonnte.

frau Page. Sort ihr mohl?

Frau fluth. Ja, ja; nur ftille. — Ihr behandelt mich techt artig, herr Fluth; in ber That! —

fluth. Run ja, bas thu' ich auch.

Erau fluth. Der himmel mach' euch beffer, als eure Bebanten finb!

fluth. Amen!

Frau Page. Ihr thut euch felbst recht gu nah, herr Gluth! -

fluth. Ja, ja, ich muß es schon hinnehmen.

Evans. Bann fier Creatur im hause ischt und in tene gimmer, auf tene Boten, in tene Kiften und Raften, so verlepz mir himmlische Kute meine Sunden am Take tes Kerichts.

Cajus. Pardieu, mir auf nit; ba is nit ein Geel.

Shatefpeare. VI.

page. Bini, pini, herr Fluth, icant ihr end nicht? Belder Geift, welcher Tenfel bringt end auf folde Ginbildungen? Ich möchte biefe eure Berftimmung nicht haben, nicht für alle Schäbe von Binblor Schloß.

fluth. Das ift mein Gehler, herr Bage; ich buge bafur.

Evans. Ihr pußt für ener pofes Rewisse; ener Weib ischt fo ehrliche Frau, als man sich wunsche tann unter fünftausend und fünfhundert obe trein.

Cnjus. Pardieu, if febn, es is ein hehrlit Frau.

Fluth. Schon gut! Ich bersprach euch eine Mahlzeit: fommt, fommt, geht mit mir in ben Pack. Ich bitt' euch, verzeith mir; ich will euch hernach erzählen, warum ich so verfahren habe. — Komm, Frau; sommt, Frau Page; ich bitt' euch, verzeiht mir; ich bitte herzlich brum, verzeiht mir.

Page. Laft uns gehn, ihr herren; aber verlaft euch brauf, wollen ihn aufgiebn. Ich labe euch sammtlich ein, morgen in meinem haufe au fruftuden; bernach wollen wir auf die Bogeligab; ich habe einen herrlichen Balbialten; feib iges aufrieben?

Evans. Bann Einer ta ifcht, fo will ich in ter Compagnie ten Ameiten abkepen.

Cajus. Benn ba fein Gin ober Swei, will if fie habgeben ben Tritt.

Bluth. 3ch bitt' euch, fommt, herr Bage.

Enans. Run pitt' ich euch, tentt mir auf morte an laufigen Schurken, unfern herrn Kastwirth!

Cajus. Das ist fehr gut; pardien, von gang mein 'erg. Evans. 's ifcht laufiger Schurte, mit feinen Spotthaftigleite und Stickelworte! -- (Gie gehn al.)

#### Bierte Grene.

Bimmer im Saufe bes herrn Bage. (Fenton und Jungfer Unne Bage treten auf.)

genton.

Rein, beines Baters Gunft gewinn' ich nicht; Drum nicht an ihn berweise mich, mein Aunchen.

Courte Comple

TO THE PLANT

Doch ach! was bann?

Aune.

genton.

Sei nur einmal bu selbst. Er wendet ein, ich sei zu hoch von Abfunft; Und weil Berschwendung mir mein Gut beschädigt, Se voll' ichs nur durch sein Bermsgen heisen. Dann siches er mir noch ander Rieget vor: Wein vorig Schwärmen, meine wilden Freunde; Und sein, zu ganz ummöglich durt' es tin, und sich die die die die dete.



Anne.

Ber weiß er hat wohl Recht? Fenton.

Nein, fich' mir so der Himmel fünstig bei! Iwar läugn' ich nicht, daß deines Baters Reichthum Ber erste Anlaß meiner Werbung war: Doch werbend fand ich dich von höherm Werth Als Goldgepräg', und Beutel wohl versiegelt; Und deines Junern echte Schähe finds, Wonach ich einzig trachte.

#### Anne.

Bester Fenton, Sucht boch des Anters Gunft, o sucht fie, Lieber, Und wenn bescheid'ne Bitt' und gunt'ge Zeit Ihn nicht gewinnt, — nun dann, — hört, tommt hieher.

(Fenton und Unne gehn auf bie Geite.)

(Fenton und Anne gefin auf die Geite.) (Schaal, Schmächtig und Frau hurtig fommen.) Schaal. Fallt ihnen in die Rebe, Frau hurtig; mein Better

joll für fich felbst reben. Schmachtig. Ich werbe mir einmal ein Berg faffen; Blib,

es will nur gewagt fein.

Schaal. Lag bir nicht Angft niachen.

Somnächtig. Rein, fie foll mir nicht Angft machen; babor ift mir gar nicht bange; es ift nur, baß ich mich furchte.

Frau Hurtig. Sort einmal; Junter Schmächtig hatte ench ein Wort ju fagen.

#### Anne.

Ich tonune. — (Bu Fenton.) Dieß ist meines Baters Bahl. D welche Maffe hahlich schnober Fehle Sieht schmud aus bei breihundert Kfund bes Rahrs! —

Fran Hurtig. Run, was macht benn ber liebe herr Fenton? Ich bitt' cuch, auf ein Wort!

Schaal. Da tommt fie; nun mach bich an fie, Better; ad, Junge, du hatift einen Bater, . . .

Sonnantig. 3ch hait' einen Bater, Jungfer Anne, - mein Ontel tann euch hiblige Spafe von ihm ergählen: bitt' euch, Ontel, ergählt Jungfer Anne 'mal ben Spaß, wie mein Bater zwei Gant ans einem Stalle gestohlen hat, lieber Ontel!

Schaal. Jungfer Anne, mein Better liebt euch! — Schmächtig. Ja wohl, jo fehr als irgend eine Frauens: person in Gloftershire.

Schaal. Er wird euch halten, wie eine Ebelfrau.

Schmachtig. Ja, wie fichs ein Menich munichen tanni); aber unter bem Stanbe eines Sauire.

Schaal. Gin Witthum von hundert und funfzig Pfund wird er euch aussehen.

Anne. Lieber Derr Schaal, laßt ihn für fich selbst werben. Schaal. Ei wahrhaftig, ich bante euch; ich bante euch für ben guten Troft. — Sie ruft euch, Better; ich will euch allein laffen.

Anne. Nun, herr Schmächtig?

Schmächtig. Run, liebe Jungfer Unne?

Anne. Bas ift euer Bille?

Sommächtig. Mein Wille? Mein lehter Wille? D Sappermentigen! das ift ein habigier Spaß, mein Seel! Meinen Billen hobe ich noch nicht aufgefet, Gott sei Dant! nein, so eine trantlice Exetur bin ich noch nicht, dem himmel sei Dant!

Anne. Ich meine, herr Schmachtig, was ihr von mir wollt?

Sommägtig. Mein Seel, ich für meine Berson, ich will weig ober nichts von ench. Ener Bater und mein Ontel hobenn is Gang gedocki; wenns mir nicht beschert ist, gut, wenns mir nicht bisheet ist, — nun, wers Glad hat, fahrt die Braut heim. Die smant ench erzählen, wie's gedommen ift, besser als ich. Fragt einmal euren Bater; sier kommt er.

(Bage tritt auf mit feiner Fran.)

Dage.

Run, mein Herr Schmächtig? Lieb ihn, Tochter Anne. — Ei, was ist das? Was macht Herr Fenton hier? Str trant mich, daß ich euch so oft hier finde; 3ch sagt euch, herr, mein Kind sei schon versprochen.

fenton.

Run, mein herr Bage, feid nicht ungebulbig. Frau Dage.

Lieber herr Fenton, lagt bas Mabden gehn.

<sup>1)</sup> Im Original mit fprichwörtlicher Farbung: "tomm Stubschwang ober Lugidmang": iben will er übertreffen in feinem guten Billen für Anne Bage; mar unter bem Squire will er bleiben, weil biefen Rang fein Better Schaal fanismt.

Sie ift euch nicht bestimmt. Page.

fenton. Bollt ihr mich hören?

Dage.

Dein boch, herr Fenton.

Kommt jest, herr Schaal, tomm mit, Sohn Schmächtig, tomm; Da ihr Beicheib wist, frantt ihr mich, herr Fenton.

(Page, Schaal und Schmächtig ab.)

Erau Gurtig. Sprecht mit Frau Bage.

fenton.

Liebste Frau Page, weil ich für eure Tochter So lautre Absicht heg' und tren Gemüth, Muß ich, unhöftich biesem Schelten trohend, Borwärts die Jahne meiner Liebe tragen, Und nimmer weichen; abunt mir euren Beistand.

Anne.

D Mutter, gebt mich nicht bem Rarrn gur Frau!

Frau Page.

Ich wills auch nicht; ich weiß 'nen bessern Mann.
Frau Hurtig. Das ift mein herr, ber herr Doctor. —
Anne.

Ach, lieber grabt mich boch lebendig ein, Und werft mich tobt mit Ruben 1).

fran Dage.

Ges, mach dir keine Sorge. Hört, herr Fenton, Ich will euch Jeinblin nicht noch Freundin sein; Das Mädochen trag ich erst, wie sie euch liebt, Und wie ichs finde, kent' ich meinen Sinn: Nie dossin kebt mir vocht; — sie muß num gehn, Soust schaft uns. (Grau Page und Anne gehn ab.)

Eenton. Lebt wohl benn, werthe Frau! leb wohl, mein Nennchen!

<sup>3)</sup> Die erste Berdzeite erinnert an die fürchterliche Tobeofirase des bis anden Ropf in die Erde Gegradenseinn, im dann dobt geworsen zu werden; durch die Errufgnung der Ritben wirtt das Gange somisch.

Frau hurtig. Das hab' Ich gemacht. — Nein, sagt' ich, wollt ift ener Kind an so 'n Narten wegwerfen und an so 'n Socior? Geht euch einmal den Herrn Fenton an! Das hab' Ich gemacht.

#### fenton.

Ich baut' bir; und ich bitt' bich, noch heut Abend Gieb Aeunchen biefen Ring. - Rimm bas fur bich.

Frau Jurtig. Run, der himmel schente dir seinen Segen! Ein liberiches Serz hat er, unser eins liefe ja geen durch genen WBasses für do ein lieberiches Serz. De Aber ich wollte doch doß mein Derr Jungfer Anne bekame, oder ich wollte, daß Serr hamdglig sie betäme, — oder, mein Seel, ich wollte, daß Serr haubn sie bekame, Sch will sie net ihm, was ich fann: denn des hob ich bervochen, und ich will auch eleftich Wort hat in; ober recht specifich dem Herrn Fenton. — Nun, jetzt muß ich ja noch mit einen andern Gewerbe von meinen beiden Franzen zu Sch ja hahr Jasse ja von einen der Franzen gu Eir John Fassen; was für'n Schof bin ich, so was zu vertroblen!

## Fünfte Scene.

Bimmer im Gafthofe gum Sofenbande.

(Es treten auf Falftaff und Barbolph.)

Salftaff. Barbolph, fag' ich, - Bardolph. Bier, Derr.

wie die holle, ich mußte hinunter. Ich ware ertrunten, ware nicht bas Ufer seicht und sandig gewesen; ein Tod, den ich verachseuel denn das Wasser diesellt den Menschen auf; und was sur eine Figur wäre aus mir geworden, wenn ich ins Schwellen gerathen ware? Ich wäre ein Gebirg don einer Munie geworden! —

(Barbolph tommt gurud mit bem Bein.)

Sardolph. Sier ift Frau Jurtig, herr, bie euch fprechen will. Falhaff. Komm ber, laß mich etwas Seft zu bem Themienwasser fculten, benn mein Bauch ift is talt, als hatt' ich Schnes balle wie Pillen verschluck, um die Rieren abzuftissen. — Rus sie herrein.

Bardolph. Romm herein, Frau! - (Frau hurtig fommt.)

Frau gurtig. Mit Bergunft, - ich bitt' um Berzeihung! - ich munich' Guer Gnaben einen guten Morgen. -

Falftaff. Rimm bie Reichgläfer weg; geh, braue mir eine Riafche Sett und fauberlich.

Bardolph. Mit Giern, Gir?

Falftaff. Simpel, ohne Bufat; ich will teinen Suhnersamen in meinem Gebrau. - Nun?

Frau gurtig. Ach, lieber Gir, ich tomme gu Euer Gnaben von der Frau Fluth, --

Eniftaff. Frau Fluth! Ich habe genug von der Fluth getosiet! Man hat mich hineingeworsen in die Pluth; ich habe den Bauch voll von Fluth.

Frau Hurtig. Ach, lieber Gott, bas arme herz tann ja nichts bafür. Sie hat ihre Leute recht heruntergemacht; die haben ihre Confession !) salic verftanden.

Falftaff. Und ich die meine, daß ich auf das Berfprechen eines albernen Beibes baute.

Fran Hurtig. Run gut; jest lamentirt sie drum, Sir, daß es euch das herz umtehren wurde, wenn ihrs ansaht. Ihr Mann

<sup>1)</sup> Tas Wortspiel bei Originals ift ein anderest: bert lagt Frau Suttigerection (Errichtung 5. B. eineß Gebäubes) fatt direction, und dies lati fallauf auf, um vom Bauen auf das Berfprechen eines Welfes ju reden. Im Deniskan ifalleif man fic am beken am ben von herm. Nurz getwählten Ausburg mit "Georfeitige" hatt. hommission" au.

geht hent Morgen auf die Bogelbeige, sie ersucht euch, ihr möchtet noch einmal zwischen acht und neum zu ihr sonnmen; ich soll ihr duttig Untwort bringen; sie wird euch schaldes halten, das verslicht ich euch.

£alftaff. Aun, ich will fie besuchen, sag ihr bas: und laß sie bebenten, was ber Mensch fei, laß fie seine Schwachheit erwägen, und bann mein Verbienst beurtheisen.

Frau Gurtig. Ich wills ihr fagen.

Falftaff. Das thu. - Zwischen neun und gehn fagst bu? -

falftaff. Gut, geh nur, ich werde nicht ausbleiben.

Fran gurtig. Friede fei mit euch, Sir! (Gie geht ab.) Falftaff. Mich wundert, daß ich nichts vom herrn Bach bore; er ließ mir fagen, ich möge ju haufe bleiben; — fein Golb

behagt mir wohl! — O, hier fommt er. —

fluth. Gott grug' euch, Gir.

Falfaff. Run, herr Bach? ihr wollt wohl hören, was bidden mir und Kluth's Frau vorgefallen ift?

fluth. In ber That, Gir John, barum tam ich ber.

Falftaff. herr Bach, ich will euch nichts vorlugen: ich war in ihrem hause gur bestimmten Stunde.

fluth. Und wie gings euch ba?

falftaff. Gehr ungludfeliger Magen, Berr Bach.

fluth. Bie fo, Gir? Menderte fie ihren Entichluß?

Falfass. Bein, Her Bach; aber ber jämmerfiche Cornuto 3, ift Wann, herr Bach, der in einem ewigen Alarm von Eiseinlich ickt, sommt mir just im Augenblid univer Schöferstunde, nachdem wir einander umarmt, gestüßt, uns ewige Liebe geschworen, und, og 11 sagen, dem Prologus univer Comddie rectiftet fatter; und ihm auf dem Fuß ein ganzes Audel seiner Kameraden, rottirt und kerbeigssichept durch seinem Abertwik, um sein haus, — bentt einmall — nach seiner Francen Liebhaber zu durchluchen.

fluth. Bas, mahrend ihr noch ba wart?

falftaff. Bahrend ich ba mar.

<sup>1)</sup> Dies italienifche Wort für "gehörnten Sahnrel" braucht Shatefpeare finft nicht.

Fluty. Und suchte er nach euch und tonnte euch nicht finden? falfatf. 3fr follt foren. Das gute Gind fagte es fo, daß eine gewise Frau Bage hereintomnt, und Futth's Mutunfi melbet; und auf ifer Ersnbung, und bei ber Verzweisung ber Frau Fluth, stedten fie mich in einen Baschtorb.

Bluth. In einen Bafchtorb!

falftaff. Ja, in einen Walchfort; bepadten mich mit schmitgigen Semben und Schürzen, Soden, schmutigen Sträunpen und ichnierigen Tischildern; wahrhastig, herr Bach, es war bie abscheulichte Composition von nieberträchtigen Gestant, bie je ein Geruchsorgan entrüftet.

fluth. Und wie lange lagt ihr barin? -

falftaff. D, ihr follt horen, herr Bach, mas ich ausgeftanben habe, um biefe Frau gu eurem Beften gum Bofen gu ber: leiten. Rachbem ich fo in ben Rorb eingepfercht mar, murben ein Baar bon Fluth's Rerlen, feine Anechte, bon ihrer Fran berbeigerufen, um mich als ichmutige Bafche auf bie Datchetwiese gu tragen: fie nahmen mich auf Die Schultern, begegneten bem eiferjudtigen Rerl, ihrem Berrn, in ber Thur, ber fie ein paarmal fragte, mas fie im Rorbe hatten? - ich gitterte por Surcht, ber verrudte Rerl möchte nachfuchen: aber bas Ratum, bas einmal beichloffen hat, er folle ein Sahnrei werben, hielt feine Sand gurud. Mun gut, weiter ging er als Spion, und fort ging ich als fcmubige Bafche. Aber habt Acht auf bas, mas jest folgt, herr Bach; ich erlitt bie Qual breier berichiebener Tobesarten; erftlich eine unerträgliche Furcht, bon bem eiferfüchtigen, berfaulten Leit: hammel entbedt zu merben; zweitens, im Cirtel gefrummt gu liegen wie eine gute Rlinge 1) im Umfreife eines Biertelicheffels, Seft an Spite, Goble an Ropf; und endlich, perfortt zu fein, wie ein ftarter Aquabit, mit ftintenbem Leinzeug, bas in feinem eignen Wette gohr: bentt euch nur, ein Mann pon meinen Dieren, bentt nur, - ber fo wenig Sige vertragt, als Butter; ein Dann, ber in emigem Aufthauen und Evaporiren lebt; es mar ein Bunber, bem Erftiden gu entgehn. Und im Giebepuntt biefes Babes, als

<sup>1)</sup> Bilbo, die spanische Begenllinge aus Bilbao, welche icon oben Act I.

6. vortam, wird sier wegen ihrer außerordentlichen Clasticität erwähnt, welche fast ein seberartiges Qulammenrollen gestattet.

ich schon über die Halfte im Fett geschmort war wie ein hollandische Gericht'), in die Themse geworfen zu werden, und glühend beiß in der Fluth abzufühlen wie ein Husselsen, — denkt euch nur, zischend heiß, — denkt nur, Derr Bach.

Fluth. In allem Ernst, Sir, es thut mir leid, daß ihr um meinetwillen das alles ausgestanden. Meine Sache steht darnach verzweiselt. Ihr macht euch wohl nicht zum zweitenmale an sie? —

kalftaff. Herr Bach, ich will mich in den Actna werfen wie ich in die Themte geworfen bin, eh ich sie bertasse. Ihr am ist die hemte geworfen bin, eh ich sie ho verlasse. Ihr am ist diesen Worgen auf die Bogslebige gegangen, ich habe die Bosschicht won ihr; zwischen acht und neun ist die Stunde, herr Bach.

fluth. Es ift icon acht vorbei, Gir.

Falftaff. Wirtlich? Run, so geh' ich auf meinen Posten. Kommt zu mir, sobatds euch eben gelegen ift, und ift werbet von minen Siegen hören: und die Krone von allem soll fein, daß sie euer wird. Lebt wohl. Ihr sollt sie bestigen, herr Bach; her Bach, ihr sollt dem Fluth hörner aussehen. Geha ab.

<sup>1)</sup> Bgl, Geite 48, Mnm. 2.

<sup>2)</sup> Horn-mad eigentlich bon wilb geworbenen Stieren gefagt; hier boppelfinnig.



# Dierter Aufzug.

### Erfte Grene.

Straße.

(Fran Bage, Fran hurtig und Wilhelm treten auf.) tau Dage. Ift er ichon in Kluth's Saufe, was

meinft bu? Frau Gurtig. Gang gewiß ift er jest bort,

ober er tommt gleich bin; aber wahrhaftig, er ift gang feparat') toll, daß man ihn ins Wasser geichmissen hat. Frau Fluth läßt euch bitten, gleich zu ihr zu tommen.

Frau Page. Gleich will ich bei ihr sein, ich will nur meinen teinen Mann hier in die Schule bringen. — Eich, da tommt sein Schulmeister; 's ift ein Spieltag, wie ich sehe. —

(Sir hugh Evans tommt.)

Run, Gir Bugh? - fein Schultag beut? -

Evans. Rein; herr Schmächtig hat Kintern gum Spiel Bermiffionen tetepen.

Grau Gurtig. Ach, bas rechtichaffne Berg!

Frau Page. Gir Sugh, mein Mann fagt, mein Cohn fernt

<sup>1)</sup> Für beiperat.

nicht das Geringste aus seinem Buch; thut ihm doch ein paar Fragen aus seinem Donat.

Evans. Romm her, Wilhelme; halt Ropf frate; fomm her ')! Frau Page. Luftig, Junge; halt ben Ropf grabe; antworte beinem Lehrer: fürchte bich nicht.

Evans. Withelme! Wie viel tann man numeri im nomen hape? —

Wilhelm. Rmei.

Frau gurtig. Dummheit! Zwei Rannen im Dhm? Achtgig wenigstens.

Evans. Still ta euer Replapper. — Bas heißt Tutenb, Bithelme?

Wilhelm. Virtus.

Frau gurtig. Wirthshaus? ba pflegts boch nicht immer febr tugenbhaft bergugehn.

Evans. Ihr feit tange Ginfaltigkeiten, ich pitt' euch, ftill. Bas ifcht Lapis, Bithelme?

Wilhelm. Gin Stein.

Enans. Und mas ifcht alfo ein Stein, Wilhelme?

Wilhelm. Gin Riefel.

Evans. Rein, 's ifcht Lapis; erinnere tas in teinem hirnstaften, Bilhelme, ich pitte bich.

Wilhelm, Lapis.

Evans. Tas ischt tuter Wilhelme. Was ischt tas, Wilhelme, wovon man Articulos portt? —

Wilhelm. Articuli werden geborgt vom Pronomen, und folgensbermaßen beclinirt: Singulariter, nominativo, hie, haec, hoc 2).

Evans. Nominativus hic, haec, hoc; pitt' tich, fiep Acht: Kenitivo, hujus; nun, wie ischt nun casus accusativus?

<sup>1)</sup> Bei den Bertrechungen der facteinischen Wedere au tomischen Misserfahrein un füglicher (vod an Keighniche die Schwere einmert) gaben ihr bie tleber-lieter neich die Freiheit genommen, start vom Original abzugehen. Mur da, wo offer einsiche Brittung and die Krincipien der Sprachanischaumng bezieht, durfte bet Original nicht vertraffen werben.

<sup>2)</sup> Dieje Art Artifel wird im Lateinischen zum Theil schon von Jiborus von Erilla anerkannt. Es giebt lateinisch-englische Wortverzeichnisse bes 15. Jahr-wudetis, in benen gerade so wie sier in Evani' Examen bas Demoustrativ Promoun die, die eine die Gegandelt wird.

Wilhelm. Accusativo, hinc.

Evans. Ich pitte tich, hap teine Bewußthaftigkeiten pei einanter, Kint; Accusativo: hinc, hanc, hoc.

Frau gurtig. hing, hang? I bas ift ja eine Sprache für Spigbuben und Galgen.

Evans. Ihr feit mahrhaftite Plantertafchen, Frau. — Bas

icht casus Focatifus, Wilhelme?

Wilhelm. O! vocativus, o. Evans. Befinne tich, Bilfelme, Focatifus caret.



grau Hurtig. Natürlich, wenn er nicht am Galgen hängt, tarrt so'n Vocativus.

Enans. Frau, hepe tich met! -

Frau Page. Still! -

Evans. Bas ifot taun Teclination bes Kenitivus im Plurali, Bilhelme?

Wilhelm. Des zweiten Falls?

Evans. Ja, tes zweiten Falls, oter tes Kenitif.

Wilhelm. Genitif: horum, harum, horum.

Frau gurtig. Schlimm genug mit der Geschichte vom ersen Fall; muß der Junge auch noch von einem zweiten sören? Ind was heißt das, wenn ihr sprecht, so'n Fall geh' nit ties? — Und erzählt ihm da von Huren und von ihren Haaren und Ohren?

Evans. Scham tir toch, Frau!

Frau gurtig. Ihr thut ubel, baß ihr bem Rinbe folde Saden beibringt; leftri thr ba gu hoden und gu heden, als wenn er bas nicht geting genug von felbft thun wurde; und nach huren gu forein: fodmit euch!

Evans. Weib, pijcht tu nicht Mondsuchten? hast tu wirtlich tein Mitwissen von ber Tekkelnation und ihren Fellen? Tu pijcht so aberwisiges Reschödes unter alle Chrischtenmensche, als man nur wünsche kann.

frau Page. Schweigt boch ftill, Frau Gurtig.

Evans. Sale mir uun noch etwas, Wilhelme, von ter Pie-funt ter Pronominum.

Wilhelm. Uch Gott, die habe ich vergeffen.

Evans. Es ischt ki, kae, kot; wann tu verkessen hascht teine kis, teine kaes und teine kotts, so sollst tu totts jammerliche Ruthe pelomme. Jest keh nur hin und spiele, keh.

grau Page. Er hat boch mehr gelernt, als ich gebacht habe. Evans. 's ischt tuther, anschlathaftiter Ropf. Rott pefohlen, Frau Bage.

Frau Page. Lebt mohl, lieber Gir Hugh. — Junge, geh nach haufe. Kommt, wir warten gu lange. (Gie gehn ab.)

## 3meite Scene.

Bimmer in Fluth's Saufe.

(Falftaff und Frau Fluth treten auf.)

Falfasf. Frau Finth, ener Kummer hat mein Leid aufsteht. Ich feiße, ipr feib voll frommer Rüdlicht in enere Liebe, wad ich verhreche ench Erwiedrung bis auf die Breite eines Haars; nicht allein, Frau Finth, in der gemeinen Pflicht der Liebe, sondern

in allen ihren Ornamenten, Ausstaffirungen und Geremonien. Aber seib ihr jest vor eurem Mann recht ficher?

Frau Fluth. Er ist auf der Bogelbeige, lieber Sir John. Frau Page (branften). He da! ho! Gevatterin Fluth! He, bolla!

frau fluth. Tretet in bie Rammer, Gir John.

(Falftaff ab.)

(Frau Bage fommt.)

Fran Page. Run, wie ftehts, mein Rind, wer ift außer ench im hause?

Frau fluth. Gi, niemand, als meine Leute.

Erau Dage. Birflich?

Fran Fluth. Nein, im vollen Ernst! — (Leise.) Sprich lauter. Fran Page. Run, bas freut mich ja, baß ihr niemand hier habt.

Eran Eluth. Bie jo?

Fran Vage. Ei, Fran Fitth, euer Mann hat wieder feine alten Schrollen; er macht da solchen Lürm mit meinem Wann, ichimpt fo auf alle Chrennanner, flucht so auf alle Coostochere, von welcher Farbe sie auch sein mehgen, und giede sich sich solche Pulifur vor die Sitten, und siedet dodei: Andrift perans Wacht heraus hie — ab alle Tolkheit, die ich noch je erlebt habe, nur Sanstmuth, Zahmehrt und Gebuld gegen diese seine jedige Raserili. Ich die ir troch, de fir den setztette nicht siere phote.

frau fluth. Bie, fpricht er bon ihm?

Fran Page. Bon niemand, als von ihm: und ichwört, er fei des fettemal, als er ihn gelucht, in einem Korbe heransgeschaft; verfichet meinem Mann, jeht fei er hier, und hat ihn und feine übrige Gesellschaft von ihrer Jagd abgerufen, um einen zweiten

<sup>1)</sup> Peer out, peer out! Anfang eines noch erhaltenen Kinberreines, welcher wie ahnliche beutiche bie Schnede anfforbert, aus ihrem haufe hervorzulriechen:

Peer out, peer out, peer out of your hole, Or else I'll beat you as black as a coal!

Romm hervor, fomm hervor, fomm hervor aus beiner Soble,

Conft werbe ich bich fcwarg ichlagen wie Roble!

Fluth ichlägt fich vor die Stirn und forbert verzweifelt mit biefen Worten bie unter ber haut, wie er es fich bentt, wachsenben hahnrei hörner auf, hervor gu tommen.

Berfuch feiner Giferfucht anguftellen. Aber ich bin froh, bag ber Ritter nicht bier ift; nun foll er feine Thorheit inne werben.

fran fluth. Wie nah ift er, Fran Bage? -

Fran Page. Bang bicht, am Enbe ber Strafe; er muß gleich ba fein.

Frau Gluth. Ich bin verloren! ber Ritter ift hier.

Fran Page. Run, so wirst bu aufs außerste beschinnpt, und er ist ein Rind bes Tobes. Bas bas für eine Frau ist! Fort mit ihm! fort mit ihm! Lieber Schimpf als Mord! —

Frau Fluth. Bo foll er hin? Wie foll ich ihn fort- ichaffen? Soll ich ihn wieber in ben Korb steden?

(Falftaff fommt herein.)

Falftaff. Rein, ich will nicht wieder in ben Korb. Kann ich nicht hinaus, eh er konnut? —

Fran Page. Ach, drei von herrn Fluth's Brübern halten mit Bifolen Badie an der Sausthur, daß feiner entwischen möge; font tonntet ihr wegischleichen, eh er tame. — Aber was macht ihr denn hier? —

Falfaff. Bas foll ich anfangen? Ich will in ben Schornftein hinauftriechen.

Frau Fluth. Da ichießen fie immer ihre Bogelflinten ab; friecht ins Ofenloch.

Salftaff. Bo ift es?

Frau Fluth. Er wird auch da suchen, glaubt mir! Da ist weder Schrant, Kosser, Kisse, Lade, Wrumnen noch Keller, von Brunn er nicht das Verzeichniß im Kopse süchet und ber Liste durchgesn wird. Hier im Hause tönnt ihr euch nicht verssechen.

Salftaff. Go will ich hinaus.

Frau fluth. Wenn ihr in eurer eignen Gestalt hinausgest, so seib ihr bes Tobes, Gir John: ihr mußt verkleibet hinausgest. Wie tonnten wir ihn wohl verkleiben? —

Frau Page. Ach, liebe Zeit, das weiß ich nicht. Rein Beiberrod wird weit genug für ihn fein, sonst tonnte er einen Swit wissen, ein Badentuch I umthun, einen Kragen überhängen und se entsommen.

<sup>1)</sup> Muffler, jest ber Schleier, fruher ein Tud, um Rinn und Mund gu verhullen. Chaleipeare, VI.



falftaff. Liebite Engel, bentt euch etwas aus; lieber alles verlucht, als ein Unglud.

Frau Fluth. Die Muhme meiner Magb, die bide Frau aus Brentford '), hat einen Rod oben.

Frau Page. Auf mein Bort, ber wird ihm passen. Sie ift so bid als er; und ba ift auch ihr Schlapphut 2) und Badentuch. Rennt hinaus, Sir John.

Frau Fluth. Gilt, eilt, liebster Gir John! Frau Page und ich wollen nach Leintuchern fur euren Kopf suchen.

Fran Page. Gefdwind, gefdwind, wir wollen gleich tommen und euch aufleiben. Bieht berweil ben Rod an. (Sathaff geht hinanf.)

Fran Fluth. Ich hosse, mein Mann begegnet ihm in diesem Aufzuge: er kann das alte Weib von Brentsord nicht ausstehn; er schwört, sie sei eine Here, hat ihr das Haus verboten und gedrocht, sie durchgutsopsen.

Fran Page. Der hinnnel fuhre ihn gu beines Mannes Prügel, und ber Teufel führe hernach ben Prügel! -

Frau fluth. Rommt benn mein Dann wirklich?

Frau page. Ja, in allem Ernft; und fpricht noch bagu vom Korbe, wie ers nun auch erfahren haben mag.

Frau fluth. Das muffen wir herausbringen: benn ich will meine Leute bestellen, daß sie ben Korb wieber hinaustragen und ihm an der Thur begegnen, wie das lettemal.

Fran Page. Recht; aber er wird ben Angenblid ba fein; tomm mit, wir wollen ihn antleiben wie bie Hege von Brentforb.

Frau fluth. Ich will erst meinen Leuten Beschrib fagen, was sie mit bem Korbe ansangen sollen. Geh hinauf, ich will ihm gleich bie Leinentücher bringen.

<sup>1)</sup> Giffian ober Jolf von eine luftige Birtifin in Brentfec boter Brailfecht, einem nur feben englisse Reiche von Sonden beitlich und Bindbied zu gefegenen Eindeten. Einderen, Einderen, Einderen, Einderen gelt fie als eine Dere. Man nur bie das großpunnertiffieße Breicht von Absette Copfend by 30 of Berryntfechte steammen, kas die Michael Breicht von Eindere Abgent der Gegebt bei acht Caustifiktiern gerimal in London gedrackt jit; feibe Kuspien einstein eine Teile von einem der die heitigen (baty) Gerte", in der anderen eine "Biltime von der fisitigiern (oder gergoben, homby) Gerte" genannt wird.

<sup>2)</sup> Thrummed hat ein but mit grobem Leinmanbbejas.

Erau Dage. In ben Galgen mit bem unverschämten Buben! Bir fonnen ihm nicht übel genug mitfvielen.

Durch unfer Beifviel leucht' es allen ein,

Ein Beib fann luftig und boch ehrlich fein 1).

Sbaf ift nicht Ernft: mohl fbrach ein weifer Mund:

Das ftillfte Baffer hat ben tiefften Grund?).

(916.) (Frau Fluth tommt mit ben Rnechten.)

frau fluth. Da, nehmt ben Rorb wieber auf bie Schulter: euer herr ift bicht am Saufe; wenn er euch befiehlt, ihn bingufeben, fo gehorcht. Macht geichwind.

Erfter Anecht. Romm, nimm ihn auf.

Bweiter Anent. Der Simmel gebe, bag nicht wieber ein Ritter brin ftede!

Erfter Aneat. Das hoff' ich nicht; ich wollte lieber eben fo viel Blei tragen.

(Es fommen Fluth, Schaal, Bage Evans und Cajus 3).) fluth. Gut: wenns aber mahr ift, Berr Bage, wie wollt ihrs bann rechtfertigen, bag ihr mich als Narren behandelt? -Cest ben Rorb nieber, Schurfen! - Ruf' mir einer meine Frau: - Pring im Rorbe4)! - D. ihr fupplerifchen Schurten, - es ift ein Complott, eine Banbe, eine Bartei, eine Berichwörung miber mid; nun foll ber Teufel beschämt werden! Beba, Frau, fag' ich! fomm, fomm beraus; fieh nur, was für artige Bafche bu auf bie Bleiche ichidit! -

Dage, Dun, bas geht zu weit, Berr Aluth! Ihr burft nicht langer frei umbergebn, man muß euch in Reiten legen.

Erans. Gi, bas ifcht mabre Montfuchten, bas ifcht fo toll als toller Sunb!

<sup>1)</sup> Diefe Borte fommen als Refrain einer aften Ballabe bot.

<sup>2) 3</sup>m Original lautet bie fprichwortliche Rebengart berber: "Stille Schweine freffen allen Spulicht".

<sup>3)</sup> Cajus wirb wohl bier nur irrthumlich mit aufgeführt: er fpricht nachher nichts und auch fein Abtreten wird nicht ermabnt.

<sup>4)</sup> Das youth in a basket (eigentlich junger Mann im Korbe) fieht gang pridmortlich aus, boch tann es nicht mehr ficher gebeutet werben. Bermuthlich bezieht es fich auf irgend eine ber am Enbe bes Mittelalters umgebenben Gefchichten ton einem mirtliden ober betrogenen Liebhaber, ber in einem Rorbe beraufgelogen murbe.

Schaal. In ber That, Herr Fluth, bas ist nicht recht, in ber That nicht.

(Frau Fluth fommt.)

Fluth. Das sag' ich auch. Kommt einmal her, Frau Fluth,

— Frau Fluth, die sitifame Frau, das tugendhafte Weib, das ehr bare Gemuth, das den eiferschätigen Narren zum Manne hat! Ich habe teinen Grund zum Argwohn, nicht wohr?

Fran Fluth. Der Simmel fei mein Beuge, bag bu feinen

haft, wenn bu mir eine Untreue gutrauft.

Fluth. Recht so, eiserne Stirn, führe bas nur so burch. Heraus mit bir, Bursch! — (Er reift bie Wasche aus bem Kork.)

Page. Das geht zu weit! -

Frau Fluth. Schämst bu bich nicht? Laf boch bas Zeug in Ruh! -

fluth. Gleich werb' ich bich finben.

Evans. Das fein Unvernunften! Wollt ihr eurer Frauen Kleiber aufnehmen? Kommt boch weg! —

Fluth. Schuttet ben Rorb aus, jag' ich! -

Frau fluth. Aber, lieber Mann, - - -

Fluth. herr Bage, so wahr ich ein Mann bin, ward gestern einer in biesem Korbe aus meinem Hause geschaft; warum tonnt er nicht wieder darin steden? In meinem Hause if er gewiß, meine Kundschaft ift sicher, mein Argwoßn ift gegründet; werst wir alle Bajche heraus.

Fran Fluth. Wenn bu jemand brin findeft, fo foulft bu ihn tobt machen, wie einen Floh.

Dage. Sier ift niemanb.

Schnal. Bei meiner Rabaliersparole, bas ist nicht recht, Herr Fluth, bas bringt euch teine Ehre.

Evans. herr Fluth, ihr mußt peten, und nicht tenen Phantaftereien eures Bergens follen; tas fein Gifersuchten.

Bluth. Run gut, bier ift er nicht, ben ich fuche.

Page. Rein, und fonft nirgend, als in eurem Gehirn.

Fluth. Heft mir nur dießmal mein haus durchjuchen; wenn ich finde, noa's die juche, verlange ich feinen Firniß für mein Schnäße; ihr follt mich auf erbig Zeiten zu eurem Kischelber machen: die Leute sollen von mir sagen, so eifersüchtig als Fiuth,





der den Galan seiner Frau in einer hohlen Wallnuß suchte. Thut mir noch einmal den Gesallen; noch einmal geht mit mir auf daß Suchen auß.

Fran fluth. Seba, Fran Page! tommt boch mit ber alten Fran herunter; mein Mann will ins Zimmer hinauf.

Fluth. Alte Frau? Bas ist das für eine alte Frau? — Frau Fluth. Nun, die Muhme meiner Magd aus Brentsord.

fluth. Die Here, die Bettel, die alte fpischlische Bettell, dot cit ihr nicht mein Haus verboten? Sie hat ein Gewerde hier ausgurichten, nicht wahr? Wit find einsaltige Männer, wir merken nicht, was alles unter bem Borwand des Wachrlagens mit unterfault. Sie giebe fig mit Bandereien, Befrechungen, Zeichabeuten und ondern solchen Schelmereien ab b; das alles geht über unsern Sorizont, wir wissen von nichts. Boutm herunter, du here, da lägenterin; komm herunter, fag 'ich.

Frau Fluth. D, mein lieber, fuger Mann! - liebe Berren, lagt boch bie alte Frau nicht ichlagen! -

(Ralftaff tommt in Frauentleibern, geführt von Frau Bage.)

grau Page. Rommt, Mutter Rlatich, tommt, gebt mir bie Sanb.

Futh. Ich will sie klassischen! Aus meinem Hause, du Seze!

- Chicket isn.) Du Ligennerin, du Bettel, du Meertate, du garliges Thier! sort mit die! Ich voll dich wahrlagen und besprechen lehren!

- (Galiasi isn.)

(Falkasī ab.)

Frau Page. Schamt ihr end nicht? Ich glaube, ihr habt bie arme Frau tobt geschlagen! -

grau gluth. Bafrhaftig, bas wird er noch thun; — bas wird bir recht viel Ehre bringen.

fluth. An ben Galgen mit ber Bege! -

Evans. Bei meiner Treu, ich klaupe, tas Beib ischt mahrhaftige here; ich hap's nicht tern, wann Beipspilt frogen Bart hat'): ich fah frogen Bart unter ihrem Badentuch.

Bluth. Bollt ihr mittommen, meine Serrn? Ich bitt' ench, tommt mit; feht nur einmal gu, wie meine Gifersucht ablaufen

<sup>1)</sup> Auch Bebfier in feinem Luftipiele Westward-hoe ermannt 3hl als Dere. 2) Die hegen im Macbeth (Act I, Sc. 3) haben Barte, wie Banquo bemerkt.

wird. Wenn ich bießmal ohne Fährte anschlage, so traut mir nie wieber, wenn ich ben Mund aufthue.

Page. Lagt und feiner Grille noch ein wenig nachgeben; fommt, ihr Herren 1). (Gie gefu ab.)

Fran Page. Bahrhaftig, er hat ihn gang erbarmlich geprügelt.

Frau fluth. Dein, beim himmel, bas hat er nicht: er ichling ihn gang erbarmungslos, wie mir ichien.

Fran Page. Der Prügel foll geweiht und in ber Kirche aufgehäugt werben; er hat ein verdienftliches Wert gethan.

Erau Gluth. Was meint ihr, tonnen wir wohl als ehrliche Franen und mit gutem Gewissen ihn noch weiter mit unfrer Rache verfolgen? —

Frau Page. Der Tenfel ber Lufternheit ift gewiß gang aus ihm herausgebannt; wenn er bem Satan nicht burchaus verfallen ift, mit handgelb und Reutauf, fo bent' ich, verfucht ers nicht wieder, uns gum Bofen zu verfuhren.

Frau fluth. Sollen wird unfern Mannern fagen, wie wir ihm mitgefvielt haben?

Frau Page. Ja, auf alle Beise; war's auch nur, um beinem Mann die Fragen aus dem Kopf zu schaffen. Wenn sie es übers Oerz bringen können, den armen untugendlichen biden Ritter noch serner zu plagen, so wollen wir ihnen wieder die hand bagu bieten.

Fran Fluth. Ich wette, sie werben ihn noch bffentlich bei schimpft haben wollen: und mir scheint auch, ber Spaß ware nicht vollständig, wenn er nicht öffentlich beschimpft wurde.

Fran Page. Komm nur gleich in bie Schmiebe bamit, ehe bas Effen kalt wirb. . (Gie gehn ab.)

# Dritte Scene.

Gafthof gum Sofenbanbe.

(Birth und Barbolph treten auf.)

Bardolph, herr, bie Deutschen verlangen brei von curen Bjerben; ber Gergog selbst tommt morgen an ben hof, und fic wollen ibm entacaen reiten '!

Wirth. Was für ein herzog follte bas fein, ber fo insgeheim antommt? Ich habe nichts von ihm bei hofe gehört. Ich nuft felbit mit ben Leuten reden; fie fprechen boch Englisch?

Bardalph. Berr, ich will fie euch rufen.

Wirth. Sie sollen meine Pferbe haben, aber fie muffen mir bafur bedent ich will sie gwiebeln. Sie haben mein Haus eine gange Boche lang inne gehabt; ich habe alle meine andern Gäfte abgewiesen; nun sollen sie baran, ich will sie zwiebeln.

(Sie gehn ab.)

# Bierte Scene.

Fluth's Saus.

(Es tommen Bage, Bluth, Frau Bage, Frau Fluth und Cbans.)

Evans. 's ischt so froße Tugendwerthigkeit von Frau, als ich jemahlen ankekudet hape.

Page. Und ichidte er euch bie beiben Bricfe gur felben Reit? --

frau page. In ber nämlichen Biertelftunbe.

Lluth.

Bergieb mir, Frau; hinfort thu, mas bu willft.

Die Sonne werd' ich eh der Kälte zeihn, Als bich des Leichtsinns. Deine Ehre wurzelt Bei dem, der eben noch ein Keher war, So fest als Glaube.

Dage.

Gut, sehr gut; nicht mehr. Treib nicht bie Unterwerfung jeht so weit als die Beleid'gung.
Doch sihren wirs zu Ende; laß die Fraun Roch einnal, uns zum allgemeinen Scherz, Den alten fetten Burichen herbestellen, Daß wir ibn sangen und inn derb verfvotten.

Lluth.

Rein beff'res Mittel giebts, als ihren Plan.

Page. Bas! Um Mitternacht ihn in ben Part bestellen? Broft Mahlzeit! Er tommt gewiß nicht.

Evans. Ihr jagt, er jei in die Kemässer teworfen und erpärmlich mit Schläten pehantelt als alte Frau; mir petantt, er musse in voller Anglischtigteit und Schrecknis, tag er nicht werte kommen; mir icheint, sein Fleisch isch tegüchtigt und wird aplassen von aller vöben Luickt.

page. Das bent' ich auch.

Frau Gluth.

Sinnt ihr nur, was ihr thun wollt, wenn er tommt: Wir beid' erfinnen icon, ihn herzuschaffen.

Erau Page.

Man hat ein Marlein, bag ber Jager Berne ')

(Bor Alters Förster hier im Bindsorwald),
Im gangen Binter jede Mitternacht
Im eine Eiche geft mit großen Hörnern.
Dams schädigt er den Baum, bespet das Bisch,
Serwondest Mich in Blut und türrt mit Retten
In schenflicher und grauenvoller Weise.
Ihr alle find grauenvoller Weise.
Die alle in eine Sput, und wist,
Lah unjer schwachen, abergläub'schen Alten
Die Mar vom Idger Derne so überkamen
Ind unfere Act als Bachreiet übersleiert.

Dage.

Ja wohl; noch giebt es manchen, der sich scheut, In duntler Nacht sich Herne's Baum zu nahn. Doch wogn solls?

> Frau Gluth. Run feht, bieß ift ber Plan:

Daß Fallftaff an der Gich' uns treffen foll, Bertappt wie Gerne, am Saupte große Sorner.

Page.

Bohlan, wir zweifeln nicht, er ftellt fich ein, Und in der Tracht; doch, wenn er angelangt, Bas foll mit ihm geschehn? Was habt ihr vor?

Aug bas ift abgerebet. Hert Page.
Much bas ift abgerebet. Hert weiter.
Mein lleiner Sohn und meine Tochter Aundjen,
Und deri, vier andre Kinder lleiden wir
Mis Werege, Gern und Essen, gratu und veiß,
Wachstegen auf dem Kops als Feuertroven,
Und Klappern in der Hand; dann jou'n sie plößlich,
Wann Kasspar, is und ich und just gestunden,
Was einer Sägegrub'') hervor sich stätzen
Wis gellende Schang. Sodath sie nohn,
So slichn wir beide mit Eutsehen sort;
Juna ssissen, Genn gleich, den unsaubert Mitter,

<sup>1)</sup> Am Eingang bes Barts befand fich ein Bimmerplat.

Und fragen, wie ers wagt, auf heil'gen Pfaden Der Effen nächt'ge Spiele zu entweihn In niedrer Hille?

Frau Fluth.

Bis ers eingesteht, Lagt bie vermeinten Feen ihn tüchtig kneipen, Und mit ben Kerzen brennen.

fran Dage.

3fts gu Enbe,

Dann zeigen wir uns all', enthörnen ihn, Und fpotten ihn nach Hans.

finth.

Man muß bie Rinber

Corgfaltig üben, fonft gelingt es nie.

Evans. Ich werte ten Kintern ihr Petraken einsehren, und will mir auch wie ein hansaff teparten und ten Ritter mit Karzern prennen.

Bluth.

Bortrefflich! Ich will gehn und Masten faufen,

Eran Page.

Mein Annchen fpielt ber Feien Königin; Wir Heiben fdmud fie in ein weiß Gewand.

Page.

Den Atlas kauf' ich ihr; (beliek) und mittlerweil Entführt Herr Schmäcklig Aunchen sich, und läßt Sich traun zu Eton. Schickt fogleich zu Falstaff! —

Lluth.

Nein, ich geh' selbst, als Bach, noch einmal zu ihm; Er theilt mir alles mit; gewiß, er konnnt.

Frau Page. Seib unbeforgt; fchafft allen Bubehor

Seib unbesorgt; ichaft auen Bubegor Und Put für unfre Fei'n.

Evans. Wir wollen fleich tran tehn; tas fein allerliepfte Erföplichfeiten und fehr prafe Schelmftudden.

(Bage, Bluth und Evans ab.)

#### Frau Dage.

Goft, Frau Fluth,
2aft ihn die Huth,
2d wil gum Doctor; er empfing mein Wort,
lud leiner wird mir Aundens Wann, als er.
Ehmadilig das Gilter war, doch ifts ein Tropf;
En wänsigt vor allen sich mein Wann gumeist.
Cajus sit reich, und seine Freunde getten
Bei Hose viel: drum unser Eidam sei er.
Und tämen zwanzistausend bestre Freier.

(Geht ab.)

(Wrau Wluth ab.)

# Fünfte Grene.

Gafthof gum Sofenbanbe.

(Der Birth und Gimpel treten auf.)

Wirth. Bas willft bu, Bauer? Bas giebts, Didfopf? Sprich, perorire, trag por; furt, rafch, frifch, flint! -

Simpel. Ach herr Je, herr, ich foll etwas an Gir John Falftaff von herrn Schnachtig bestellen.

Wirth. sier ist sein Jimmer, sein Saus, seine Burg, sein erdes Bett und sein Molbett'd); rund herum bie hiltorie vom vertoram Sohn gemalt, frijd und nagelneu; geh, flopf und ruf, er wird dir Antwork geben in anthropophagianischer ") Manier. Alof, fast ich dir.

Simpel. 's ift eine alte Frau, eine bide Frau gu ihm auf bie Stube gegangen; ich will fo frei fein, und warten, herr, bis fie herunter fommt; eigentlich habe ich ber etwas gu fagen.

Wirth, Hal eine bide Frant? der Ritter tonnte bestohlen werden; ich will rufen. Eisener Ritter! Sir John Gisenherg! Sprich and beiner Bruft, der triegstapfern! — Bift du da? Dein Birth iffs, dein Ephesier), der dir ruft.

<sup>1)</sup> Ein niebriges Bett auf Rollen, besonbers für die Bebienung, bas unter bas vornehmere Bett bes herrn geschoben werben konnte.

<sup>2)</sup> Ein neugebildetes Wort, bas fonft bei Shalefpeare nicht vorlommt und bom Birth felbft ficher nicht verftanben wird.

<sup>3)</sup> Ephefier (wie fonft Rorinthier) ein luftiger, lebensfroher Gefelle, vgl. Beinrich IV., Th. II, Act II, Sc. 2.

#### (Falftaff oben.)

Falftaff. Bas giebts, mein Gaftwirth? -

Wirth. hier ist ein tartarischer Zigeuner, ber auf die herniederfunft beiner biden Fran harrt. Entlaß sie, Gisenfresser, entlaß sie; meine Zimmer sind Wohnsise ber Chre; pfui! heimlichkeiten? pfui!

(Falftaff tommt.)

Falftaff. Allerbings, mein Gaftwirth, war eben eine bide Frau bei mir; allein jest ist fie fort.

Simpel. Sagen Guer Gnaben inir boch, wars nicht bie fluge Frau aus Brentford? -

Salftaff. Freilich war fie's, Mufchelfchaale; was wolltst bu mit ihr?

Simpel. Mein herr, Gir, ber Junter Schmächig, hat nach ibr gefdidt, Gir, weit er fie über bie Guffe gebn fab, um zu er sahren, ob ein gewisser Phyn, Sir, ber ihn um eine Rette betrogen hat, bie Kette hat ober nicht.

Salftaff. Ich habe mit ihr bavon gesprochen.

Simpel. Run, mas fagt fie, Gir? -

Kalftaff. Run, fie fagt, bag eben berfelbe Menich, ber herrn Schmachtig um feine Rette betrog, ihn auch barum prellte. Simpel. Ich wollte, ich hatte bie Frau felber fprecen

tonnen: ich hatte noch über allerlei Dinge mit ihr zu reben, bon ihm.

falftaff. Run, wornber benn? Lag horen.

wirth. Ja, mach geschwind.

Simpel. Es barf aber nicht occult bleiben.

Wirth. Mach es occult, ober bu ftirbft! -

Simpel. Run, Herr, es war bloß wegen Jungfer Unne Page: obs wohl meines herrn Glud ware, fie zu befommen ober nicht?

falftaff. 's ift, 's ift fein Glud.

Simpel. Bas, Gir?

Falftaff. Gie gu bekommen ober nicht. Geh nur, fag, bas hatte bie Frau mir anvertraut.

Simpel. Darf ich fo frei fein, und bas jagen, Gir? Salftaff. Ja, Rerl, jo breift bu immer willft.

Simpel. 3ch dant' Guer Gnaden; ich werbe meinem Herrn eine rechte Freude machen mit biesen Reitungen. (Gebt ab.)

Wirth. Du bift ein Gclahrter, Gir John; bu bift ein Gelahrter. Ift benn eine Huge Frau bei bir gewesen? —

Falftaff. Ja, bas ift fie, mein Gastwirth; eine, die mir mehr Beisheit beigebracht hat, als ich jemals in meinem Leben getent; und noch bagu habe ich nichts bafbr bezahlt, sondern ich marb deriberein sir mein Lernen bezahlt.

(Barbolph fommt.)

Bardolph. Ach, Berr Je! Ach, Berr! Spigbuberei, pure Spinbuberei! -



Wirth. Bo find meine Pferbe? Lag mich Gutes von ihnen foren, Lumpacio ')! -

Sardolph. Davon gelaufen find fie mit den Spigbuben: bem als wir eben jenfeits Eton waren, fo ichmiffen fie mich rudlings hinter bem einen herunter in eine Drechpfüße: und nun bie

I Spaleipeare legt bem Wirth bas aus bem englischen varlet (Knapp, Burich) afieltiet größete varletto in den Mund, das, treu festgehalten, unverständlich gewielten wäre.

Sporen gegeben, und fort wie brei bentiche Teufel, brei Doctor Fauftuffe 1).

Wirth. Gie wollen ja nur bem Bergog entgegen, Schurte; iprich nicht gleich von Davonlaufen; Die Deutschen find ehrliche Leute.

#### (Cpans fommt.)

Evans. Wo ifcht mein herr Raftwirth?

wirth. Bas giebts, Gir Sugh?

Evans. Sapt Doacht auf eure Runbichaftungen: 's ifcht tuter Freund von mir gur Stadt tommen, ber fatt, es feien trei teutiche Tieps-Briter antelantt, tie hatten in Regtints. Maitenheat und Coleproof mit tem Relt und ten Raulen ihrer Birthe Bruterichaft temacht. Ich ergable ench tas aus tutem Bergen, feht ibr: ihr hapt Berftand und feit voller Streiche und Rimpelichaften, und es mare nicht tepuhrlich, wann man euch prelite. Rott pehut' euch! -(Weht ab.)

#### .(Doctor Cajus fommt.)

Cajus. 230 is mon hôte de la jarretière?

wirth. Sier, Berr Doctor, in Confternation und Dilemma zweiselhaft.

Cajus. It weißen nit, mas tas fein; aber man tommt, mit ju jagen, daß ihr maten eine groß Préparation por ein Erfog von Allemagne: auf mein Behr, ba is fein Erfog, mas man weiß bei 'of, ber tommen: - it fagen bas haus auten 'ergen: adieu. (916.)

Wirth. Schrei Morb und Beter, Schurte, lauf! Belft mir, Ritter, ich bin verloren: - lauf, eil bich, fchrei, mach garmen, Schurte: Ich bin berforen! -(Mb mit Barbolph.)

falftaff. Ich wollte, die gange Belt murbe geprellt, benn ich bin geprellt und geprügelt bagu. Sollte biefe Metamorphofe bem Sof gu Ohren tommen, und wie meine Bermanblungen gemaiden und gewaltt worben find, fie ichnidlgen mich aus meinem Rett heraus, Tropfen bei Tropfen, und ichmierten Gifcherftiefel mit mir: ich wette, fie geißelten mich mit ihrem ftachlichten Big,

<sup>1)</sup> Das englische Theaterpublitum war burd Marlowe's Dr. Faustus binlanglich mit biefer Figur vertraut feit etwa 1590.

bis ich eingeschrumpft mare wie eine Badbirne. Dein Stern ift von mir gewichen, feit ich beim Primero 1) falfch geschworen: mahr= haftig, hatt' ich nur Athem genug, um ein Gebet gu fprechen, io wollt' ich bereuen. (Frau Surtia tommt.) Run, mober fommit bu? -

frau Gurtig. Dein Geel, von beiben Barleien.

falftaff. Bole ber Teufel bie eine Bartei, und feine Große mutter die andre, fo haben fie beibe, mas ihnen gutommt. Ich habe mehr um ihretwillen gelitten, ja, mehr als ber nichtswürdige Unbeftand menichlicher Rrafte gu ertragen vermag.

fran furtig. Und haben fie benn nichts gelitten? Ia. bas berfichre ich euch, besonders die eine: - Frau Fluth, Die arme Ceele, ift braun und blau gefchlagen, bag man feinen weifen Bled an ihr feben fann.

Falftaff. Bas ichmabeft bu mir bon braun und blau? Dir felbst find alle Farben bes Regenbogens angeprügelt, und ich war brauf und bran, ale bie Sere von Brentford eingestedt gu merben: hatte ich mich nicht burch bie bewundernswürdige Gewandtheit meines Biges gerettet, indem ich bie Geberbe eines alten Beibes 2) nadahmte, fo hatte ber Schurfe von Conftabel mich in ben Blod gejest, in ben Stadtblod, wie eine Bege.

Fran Gurtig. Gir John, lagt mich auf eurem Bimmer mit euch reben; ihr follt horen, wie bie Cachen ftehn, und bas verfichre ich euch, ihr follt eure Freude bran haben. Sier ift ein Brief, ber icon mas fagen wirb. Ihr lieben Rinber, mas bas für eine Roth ift, euch gufammen gu bringen! Bahrhaftig, einer bon euch muß bem Simmel nicht recht bienen, weils euch immer lo ichief gebt.

falftaff. Romm binauf in mein Bimmer. (Cie gebn ab.)

<sup>1)</sup> Ein Rartenfpiel, bas auch in Beinrich VIII., Act V. Cc. 1 portommt. 2) Gines unichablichen, unverbachtigen alten Beibes.

# Sedfte Scene.

Chenbafelbft.

(Der Birth und herr Fenton treten auf.)

Wirth. Lagt mich gehn, Herr Fenton; ich bin gang miss muthig, ich mag mich um nichts kunmern. —

genton.

So hör mich nur. hilf mir in meinem Plan, Und, auf mein Ehrenwort, ich zahle baar Dir hundert Pfund in Gold, mehr als bein Schade.

wirth. Ich will euch anhören, herr Fenton, und will euch wenigstens reinen Mund halten.

genton.

Bon Beit gu Beit hab' ich bir icon ergablt, Bie fehr ich unfer icones Unnchen liebe : Und fie erwiedert gleichfalls meine Reigung (Co weit fie felber für fich mablen barf) Rach herzenswunfch. Gie fchrieb ein Briefchen mir Bon foldem Inhalt, bag bichs munbern mirb. Der Spag vertnüpft fich fo mit meiner Sache, Daß teins von beiden einzeln bentlich wirb. Ertlar' ich beibes nicht. Der bide Salftaff Sat eine große Rolle; lies umftandlich Den Blan bes Scherges bier. Run, liebfter Birth. Bei Berne's Giche, grab' um Mitternacht. Tritt Unnchen auf als Frentonigin; Beghalb, bas findft bu bier. In biefer Maste. Dermeil noch andrer Chag im Schwange geht, Befiehlt ihr Bater, foll fie insgeheim Mit Schmächtig fort fich ichleichen, und in Eton Sich trauen laffen: fie hat eingewilligt. Run, Freund, Die Mutter, Diefer Beirath gang entgegen, Und eifrig für ben Doetor, bat im Ginn. Dag ber fie gleichfalls heimlich weg foll ftehlen. (Weil Spag und Luft ber Andern Ginn gerftreut),

mirth.

Und wen betrügt fie? Bater ober Mutter?

Centon.

Aun, beide, Freund, und geht tavon mit mir. Und jeht das Hauptifud. Schaffe du den Pfarrer Und in die Kirche, zwischen zwöss und eins, Der mit der Ehe heitzem Seigest und Die Harver undschlich soll vereinen.

Wirth.

Gut, sörbert euren Plan: ich geh' zum Psarrer; Bringt nur die Braut, am Priester solls nicht fehlen.

Enton. Co werd' ich bir auf ewig bantbar fein Und außerdem noch reich bich erft beschenken.

(Gie gebn ab.)

# Siebente Scene.

Ebenbafelbit.

(Falftaff und Frau Burtig treten auf.)

Falfaff. Bitt' bich, kein Geplander mehr: cs bleibt babet. Las ift bas brittemal; ich hoffe, die ungrade gahl bringt Glud. Shalespeare, v.L. Fort, geh: man fagt, die ungrade Zahl sei eine heilige bei Geburt, bei Schicksalen und beim Sterben. Fort! —

Frau Gurtig. Ich beforg' euch eine Rette; und ich will thun, was ich tann, euch ein Paar Borner zu verschaffen.

falftaff. Fort, fag' ich, die Beit verläuft.

(Frau hurtig geht ab.)

halt ben Ropf in bie Sohe und mache bich niedlich! --

Nun, herr Bach? — herr Bach, heut Racht muß die Sache zu Stande tommen, oder nie. Seid nur im Park um Mitternacht bei herne's Eiche, und ihr follt Bunder febn.

Sluth. Gingt ihr nicht geftern ju ihr, Gir, wie ihr mir fagtet, es fei verabredet? --

Salftaff. 3ch ging gu ihr, herr Bad, wie ihr mich feht, als ein armer, alter Mann; aber ich tam bon ihr, Berr Bad, wie eine arme, alte Frau. Diefer verbammte Schurte Rluth, ihr Mann, ift befeffen vom liftigften tollen Teufel ber Giferfucht, ber je einen verrudten Ropf regiert hat. Bort nur! er hat mich jammerlich burchgeprügelt in ber Geftalt eines Beibes; benn in ber Geftalt eines Dannes, Berr Bad, fürchte ich mich nicht bor bem Goliath mit feinem Beberbaum; weil ich wohl eingebent bin, bağ bağ menichliche Leben nur eine Beberfpule ift. Ich habe Gile; geht mit mir, ich will euch alles ergablen, Berr Bach. Geit ich Ganje gerupft, bie Schule gefdmangt und Rreifel gepeiticht, mußt ich nicht, mas Brugel feien, bis neulich. - Rommt mit, ich will euch feltiame Dinge von bem Courten, bem Fluth, ergablen, an bem ich heute Racht Rache nehmen und euch feine Frau in Die Sanbe liefern will. Rommt mit mir, wir haben feltfame Dinge bor, Berr Bach! Folgt mir! -(Gie gebn ab.)





# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

3m Part von Bindfor.

(Es treten auf Page, Schaal und Schmächtig.)

age. Rommt, tommt, wir wollen im Schlofigraben lauern, bis wir das Licht unfrer Feen fehn. Gebenkt eurer Braut, Sohn Schmächtig, meiner . . .

Schmächtig. Ei natürlich! ich habe mit ihr gesprochen, und wir haben ein Mertwort, woran wir einanber ertennen. Ich geste zu der in Weiß und sage: Schnipp! sie sagt: Schnapp! und babei tennen

wir einander.

Shaal. Das ist recht gut: aber mas brauchts bein Schnipp mb ihr Schnapp? Das Beiß macht sie icon kenntlich genug. —

Es hat gehn gefchlagen.

Page. Die Racht ift finfter, Lichter und Elfen werden sich ynt ausnehmen. Der himmel gebe unferm Spal Gedeispen; nice mand meint ed schimm, als der Teufel, und den feinen wir ankinn hörnern. Lagt uns gehn; tommt mit.

7\* U OF W

#### 3meite Scene.

#### Strafe in Binbfor.

(Es treten auf Frau Bage, Frau Fluth und Doctor Cajus.)

Frau Page. Herr Doctor, meine Tochter ift in Grün: wenn ihr eure Zeit erfeht, saft sie bei ber Hand, fort mit ihr zur Des chanei, und macht in aller Schnelligkti ab. Geht voraus in ben Bart; wir beibe nulffen zusammengesin.

Cajus. It weiß, mas it 'aben fu thun: Adieu!

Fran Page. Lebt wohl, Herr Doctor. Mein Mann wird fin icht so über Halfuss Bestrafung freuen, als er über bes Boctors Hertagin mit meiner Tochter ganten wird: aber bas thut nichts. Besser bas thut nichts. Besser in weing Berdruff als eine Menge Herzeleid.

Frau Fluth. Wo ist benn Annehen und ihr Feentrupp? Und ber wallisische Teufel Evans? —

£ran Page. Sie lauern alle in einer Genbe, bicht an Hern's Ciche, mit verbedten Lichtern, die sie, nachdem Fasstallus und wir zusammengedommen sind, plohlich in der Dunkelheit werden leuchten lassen.

grau fluth. Das muß ihn burchaus erichreden.

Frau Page. Erschrecks ihn nicht, so wird er gesoppt, und erschriedt er, so wird er um so viel mehr gesoppt.

grau gluth. Bir wollen ihn recht ausbundig verrathen.

# Frau Page.

Rechtmäßig ist Berrath und dünkt uns ritterlich, Und träf' er solche Löffler noch so bitterlich.

Frau Fluth. Die Stunde naht: Bur Eiche hin! gur Eiche! -



#### Dritte Grene.

Im Bart.

(Es fommen Gir Bugh Evans, Reen und Elfen.)

Evans. Kommt jest antetrippelt, ihr Feen: verlest eure Bollen nicht; feid breift, tas pitt' ich euch. Folft mir zur Krupe, nnd wann ich Stichwort tepe, so thut, wie euch anketeutel. Kounnt, (tip! trap! — (Gie gehn ab.)

#### Bierte Grene.

Eine andre Gegend bes Parts.

(Salftaff, mit einem Birfchgeweih auf bem Ropf, tritt anf.)

Kalftaff. Die Windforglode hat zwölf geschlagen!): der Mendick rück heren. Run, sie heißblittigen Götter, keht mit beil Erinner die, Auplier, wie den fir Kennerd von der eine gesche nacht zu der geschlagen der geschlagen der der geschlagen der der der geschlagen der der geschlagen der der geschlagen der geschlagen der geschlagen der geschlagen der geschlagen der der geschlagen der der geschlagen der ges

(Fran Fluth und Fran Page fommen.)

Frau fluth. Gir John? bift du da, mein Thierchen? mein allerliebster Sirich? -

Salftaff. Deine fchlante Ride? Run mag ber Simmel

<sup>1)</sup> Es barf nicht befremben, bağ es in Cc. 1 erft gehn gefchlagen hatte.

Kartoffeln') regnen; er mag dounern nach der Melodie vom grünen Vermel; er mag Gewürznelken hageln und Mustarkuchen ichneieu; es erhebe sich ein Sturm von Bersuchungen: — hier ist mein Obdach! —

Frau Einth. Frau Page ift hier bei mir, mein Bergchen! -

Falfaff. Theilt mich, wie einen Prasenthirsch, jede ein Bietel: meine Seiten will ich sir mich behatten, meine Schulten sir den Wärter diese Parts, und meine Körner bernach isch were Männern. Bin ich ein Weidmann, he? Sprech' ich wie herne, der Jäger? Diesmal ist Cupido ein Kind, das Gewissen hat; er bringt Schaldehaltung. So wahr ich ein ehrlicher Geist bin, willfommen!

(garm hinter ber Ccene.)

Frau Page. himmel! weld ein Larm? Frau fluth. Gott verzeih' uns unfre Sunben! Kalftaff. Bas tann bas fein?

Frau fluth und Frau Page. Fort! Fort! -

(Die Frauen faufen bavon.)
Salftaff. Ich bente, ber Teufel will mich nicht verdammt sehn, damit bas Del, bas ich in nir habe, nicht bie hölle in Brand ftede: soust tant er mir nicht so in die Duer.

(Gine Menge Elfen und Beifter ericheinen; unter biefen Gir hugh und Anne Page. Gie tragen Fadeln und Lichter.)

#### geenkönigin.

Feien, schwarzs, grün, weiß und grau, Ihr Schwärmer in des Mondscheins feuchtem Thau, Berwaiste Pflegetinder ew'ger Mächte, Thut eure Phisch, schirmt eure heiligen Nechte! Herold Hohgeblin! heiß die Feien schweigen.

#### gobgoblin.

Ihr Elfen, horcht! Gei ftill, bu Geifterreigen. Beimchen! Du fclupf in Binbfors Effen ein;

<sup>1)</sup> Die suben Rartoffeln, welche icon vor ber Einführung ber gewöhnlichen betannt maren, follen eine verjungenbe Rraft besitzen.

Bo noch die Alde glimmt, ber heerd nicht rein, Da fneip die Magb wie heidelbeeren blau, Denn jeden Schmut haßt unfre lichte Frau.

falftaff.

Feen sind es: sprach' ich, wars um mich geschehr; Drum bed' ich mich: ihr Wert darf niemand setzu. (Er legt sich aufs Gesicht nieder.)

Evans.

Beh, Kud, und findst du schafend eine Magd, Die derimal siesiss ihr Gebet gesagt, Der simme sis dem Einst der Fantalei. Sie schunder wie die Kindheit songenfrei. Doch die entschief, der Sinden nicht gedent, Die finds nur Abein, Buß und handselent.

feenkonigin.

Fort. Elfentroft. Durchfucht von inn' und außen Winbfors Schlofi'); Streut Glud in alle beil'gen Rauni', ihr Feen, Daß fie bis an ben jungften Tag beftehn: -In murd'ger Bier, gefund und unverfehrt, Der Berricher ihrer, fie bes Berrichers werth. Die Orbensfeffel reibt mit Balfamfraft 2), Und jeber eblen Blume murg'gem Gaft: Der neuen Ritter Tracht, Belmgier und Rleib, Und ehrenwerthes Wappen fei geweiht; Ihr Biefenelfen, fingt in nacht'ger Stunde, Und gleich bem Rnieband ichließt im Rreis bie Runde; Lagt, mo ber Ring fich zeichnet, üpp'ges Grun Und frijdern Buchs als fonft im Felb erbluhn, Und hony soit qui mal y pense maît Mit Bluthenichmels, blau, weiß und roth burchftrahlt (Bie Berl' und Capphir hell in Stiderein Dem Rnie ber tapfern Ritter Bierbe leibn;

<sup>1)</sup> Eine möglicherweise erft spater eingefügte ober veranberte Stelle mit Bezug auf bas glangenbe St. Georgsfest im Juli 1603.

<sup>2)</sup> Ein Gebrauch, ber an bie Gemurzberichmendung ber Alten erinnert.

Denn nur mit Blumenlettern schreiben Fei'n). Run sort! hinweg! Doch bis es eins geschlagen, Laßt den gewohnten Tanz uns nicht verjagen, Und Herne des Jägers Siche rasch umtreisen.

#### Enans.

Schließt hand in hand, nach unfern alten Weifen: Zwanzig Gilfhourmer soll'n Laternen fein, Zu lenchten unterm Baum dem Ringelreihn. Doch halt! ich witte' ein Kind der Mittelwelt!

#### galftaff.

D himmel! ichut mich bor bem malichen Robold, Dag er mich nicht verhezt in ein Stud Rafe! -

#### Evans.

Burm, ben Geburt ichon niebrig bingeftellt!

#### feenkonigin.

Mit Prüfungsken'r rührt feine Fingerspipe, Denn ist er teufch, dann weicht der Gluthen Hipe, Und läßt ihn unversengt; doch fühlt er Schmers, So dient der Sünde sein verderbtes Herz.

#### Evans.

Die Probe: — wirb das Holz wohl Feuer fangen? (Sie brennen ihn mit ben Kergen.)

Enlftaff. D, o!

# feenkönigin.

Berberbt, verderbt durch fündliches Berlangen! Umringt ihn, Feen! mit spöttschen Bersen plackt ihn, Und wie ihr ihm vorbeischwebt, kneipt im Takt ihn! —

Lied.

Pini der fünd'gen Hantlefel!
Pfui der Luft und Busterei!
Luft ift gen'r im witben Blut,
Angefacht durch üpp'gen Muth;
Tief im herzen wohnt die Gluth,
Und gefächt wird ihre Buth
Bon fündiger Gebankenbrut.

Rneipt ihn, Elfen, nach ber Reih',

Rneipt ihn fur bie Buberei:

Rneipt ihn und brennt ihn, und lagt ihn fich brehn, Bis Rergen und Sternlicht und Monbidein vergehn.

Wöhrend bed Gelanges Ineipen fie ihn. — Doctor Cejus Tommt bon ber einen Seite und issleicht mit einer Jee in Erin durch davon; Schmächtig von ber andern und holt fin dein Grei in Weiß; dannt Tommt Fenton und gelt mit Jungler Una e Bage ab. Jachgelfcher hinter ber Bühne; alle Jern Laufen davon, Gelflaff nimmt fen die flogteneit da und feit der

(Page und Fluth mit ihren Frauen treten auf.)

Dage (inbem er ihn fefthalt).

Rein, lauft nicht fort; wir haben euch ertappt. Ift berne, ber Rager, eure lette Runft?

#### frau Page.

36 bitt' euch, tommt; treibt boch ben Scherz nicht weiter. Run, Ritter, wie gefall'n euch Bintoford Fraun? Sieh, lieber Mann, paft nicht ber habige Kopficmuck Bid beffer für ben Forft als für bie Stabt?

Fluth. Run, Sir, ver ift jeht hahnreis Gerr Bach, Salafift ein Schurke, ein hahnreissper Schurke; hier sind seine diener, here Bach, en hat von Fluth's Eigenschum nichts genossen als seinen Waschstoe, seinen Angel und wanzig Plund in Gelt, und die müssen dern nach bezahlt weden; seine Plerde sind daster in Beldsag genommen, herr Bach bezahlt weden; seine Plerde sind daster in Beldsag genommen, herr Bach

Frau Fluth. Sir John, es ift und recht ungludlich gegangen, wir fonnten nie gusammen fommen. Zu meinem Kavalier will ich euch nicht wieder nehmen, aber mein Thier sollt ihr immer bliben.

Falftaff. Ich fange an zu merten, daß man einen Gfel

fluth. Ja, und einen Ochsen bagu; bon beibem ift ber Be-

Falftaff. Und bas find also teine Feen? Dreis oder viermal fam mir in ben Sinn, es waten teine Feen; und boch ftempelte das Bewußtein meiner Schuld, die plößtiche Becklumgmeines Urtheits ben handpreistichen Betrug zum ausgemachten Clanben, allem gesunden Menschenverstande zum schnöden Trot, daß es Feen seien. Da seht, welch ein hanswurft aus bem Berftande werben tann, wenn er auf berbotnen Begen schleicht.

Evans. Gir John Falftaff, tient Rott, und entfatt bofer Lufcht, fo werten Feien euch nicht fneipen.

fluth. Bohlgefprochen, Elfe Sugh.

Evans. Und ihr laicht ap von Eifersuchten, ich pitte ench! Fluth. Ich will nie wieber an meiner Frau irre werben, bis bu im Stande bist, in gutem Englisch um fie gu werben,

Falfaff. Sabe ich benn mein Gehirn in ber Sonue gehobt und est getrodnet, baß es nicht vermochte, einer fo groben Uebertölpelung au begegnen? Muß nich nun auch eine wallische geanmedern? Muß ich eine Kappe von wallichem Frieß tragen? Run fehlte mir noch, baß ich an einem Sind geröfteten Kafe errittete!

Evans. Rafe ischt nicht zum Buttern zu prauchen; euer Bauch sein pure Butter.

£alftaff. Pauch und Putter! Duß ichs erseben, mich hansein zu lassen von einem, der das Englische rabebrecht? Das ist genug, um allen Uebermuth und Nachtichwärmerei im ganzen Königreich in Berfall zu bringen.

Frau Page. Ei, Sir John, glaubtet ihr benn, und hatten wir auch alle Augend über Hals über Kopf aus unfern gergen herausgejagt, und uns ohne Scrupel ber Holle verschrieben, — baß ber Teufel seibst euch für uns hatte reigend machen tonnen?

fluth. Solden Burfiberg? folden Bolljad? Frau Page. Sold einen Bulft von Mann?

Bage. Allt, talt, und von außen und innen unleiblich? Fluth. Und fo verlaumberifch wie ber Catan?

Page. Und fo arm wie Siob?

fluth. Und fo gottlos wie Siob's Beib?

Evans. Und hinteleben ter Fleischesluscht, und tene Relate, tem Sett, tem Wein, tem Weth, tem Saufe und tem Raufe, tem Rifel und tem Rakel? —

Falftaff. Run ja, ich bin euer Tegt, und ihr feib im Borsprung, ich bin in ber hinterhand; ich bin nicht im Stande, bem malliser Flanell da zu antworten; die Dummheit selbst will mit die Richtschutz antegen; mach mit mir, was ihr wollt.

£luth. Ich bachte, Sir, wir führten euch nach Windjor gu einem gewissen herrn Bach, den ihr um fein Geld gepreut habt, und bem ihr einen Ruppferdienst verspracht. Nach allem, was ihr bisher ausgestanden habt, wird die Rudgahlung bes Gelbes euch nach der telterfte Schnera fein.

Page. Demungeachtet, Ritter, sei guter Dinge. Du sollst heut Abend in meinem Hause einen Rachtrumt bekommen, und de mogst du meine Frau auslachen, die jeht über dich lacht. Sag ihr, herr Schmächtig, habe ihre Tochter geheiralbet.

Frau Page. (Beifeit.) Die Doctoren bezweifelns noch; wenn Unne Bage meine Tochter ift, so ift sie jeht icon Doctor

Cajus' Frau.

#### (Comadtia tommt.)

Schmächtig. Se! Solla! Solla! Bater Page! -

Page. Cohn, mas giebts? Bas giebts, Sohn? Saft bu's

icon abgethan?

Somachtig. Abgethan? Alle hubiden Leute in Glofterfhire follens zu hören triegen, wahrhaftig, oder ich will mich hangen lassen, seht ihr, --

Page. Bas ift benn, Gohn?

Sommächtig. Ich fomme da hinunter nach Eton, um Jungfer Anne Page zu feitausen; und da wars ein großer Lümmel von Jungen. Wenns nicht in der Richeg enbelen wäre, da hättlich ich ihn durchgewicht, ober er hätte mich durchgewicht. Wo ich nicht gewiß und wohrhoftig glaubte, es fei Anne Bage gewesen, ho mill ich tein Glied mehr regen; und da wars ein Junge vom Vosmatiker.

Page. Run, mahrhaftig, fo habt ihr euch vergriffen.

Somnächtig. Bas braucht ihr mir das noch lange zu jagen? Grellich vergriff ich mich, als ich einen Jungen für ein Madochen nachn. Benn ich jin geheitathet hätte, mit allem feinem Weiberpuh hätte ich ihn doch nicht haben mögen.

Page. Ei, baran ift eure eigne Thorheit schuld. Sagt' ich end benn nicht, wie ihr meine Tochter an ihren Rleibern tennen folltet? --

tennen lontet & -

Sommantig. Ich ging zu ber in Weiß und fagte Schnipp, und fie fagte Schnapp, wie Annchen und ich ausgemacht hatten;

und da ward doch nicht Annchen, sondern ein Postmeistersjunge.

Page. O ich bin recht verbrießlich; was ist nun ba gn machen?

gran Page. Liebster Georg, sei nicht boje. Ich mußte von beinen Planen, that meine Tochter in Grfin an, und jest ift sie mit bem Doctor in ber Dechanei und schon getraut.

(Doctor Cajus fommt.)

Cajus. Wo sein Madame Page? Pardieu, it sein gesthrt an; it 'aben geseirath un garçon, heine Jong; un paysun, pardieu, heine Jong; es sein nit Anne Bage, pardieu, it sein gejührt an! ---

Erau Page. Bas? nahmt ihr nicht die in Grun?

Cajus. Oui, pardieu, und es fein heine Jong; pardieu, it will revoltir' gang Windfor. (Geft al.)

Bluth. Das ift feltsam! Wer hat nun die rechte Anne Page bekommen?

Page. Mir wird gang ichwill gu Muth; bier tommt herr Fenton.

(Fenton und Anne Page treten auf.)

Mun, mein herr Fenton? -

Anne.

Bergeihung, lieber Bater! liebe Muter!

Page. Run, Jungfer, warnm folgteft bu nicht herrn Schmächtig?

frau Page.

Sag, Madden, warum nahmst du nicht ben Doctor?

#### genton.

Beil fie baburch entflohn und vorgebeugt Biel taufend bofen und vermunichten Stunden, Die ein erzwungnes Band ihr auferlegt.



# Gluth.

Seib nicht bestürzt, hier hilft kein Mittel mehr. Dem himmel umß man Liebesnoth vertrauen, Gold ichasst und Land, das Schickal unfre Frauen.

Salftaff. Dich freut, daß euer Pfeil vorbei ftreifte, obgleich ihre recht darauf angelegt hattet, mich gu treffen.

#### Page.

Bas ift zu thun? Fenton, ninm meinen Segen; Bas schon geschehn, da hilft nicht Nein zu sagen.

# Salftaff.

Mand Wild fpringt auf, will man im Finftern jagen.

# Frau Page.

Run wohl, ich will nicht schmollen. Lieber Fenton, Der himmel schent' ench viel, viel frohe Tage! Komm, bester Mann, laß uns nach Sause gehn Und am Kamin ben Spaß nochmals belachen; Sir John und alle.

# Fluth.

Bohl gesagt. — Sir John, Eur Bort an Bach macht ihr nun bennoch gut; Er geht zu Bett noch heute mit Frau Fluth.

(Mue gehn ab.)



# Citus Andronicus.

Mil Solsignillen nach Beichnungen von Mexander Bick, ausgeführt von Efiele & Co. u. II.

#### Perfonen:

Saturninus, Sohn des letten römischen Kaifers, späterhin felbst Kaifer.

Baffianus, beffen Bruber, Liebhaber ber Lavinia.

Titus Unbronicus, ein ebler Romer und heerführer wiber bie Gothen.

Marcus Unbronicus, Bollstribun, bes Titus Bruber.

Lucius, Quintus,

Marcius, Cohne bes Titus Andronicus.

Mutius.

Der jungere Queius, Queins' Sohn, Titus' Entel.

Bubling, Cohn bes Marcus Andronicus.

Memilius, römijder Patricier.

Mlarbus,

Chiron, Sohne ber Tamora.

Demetrius, | Naron, ein Mohr, Tamora's Geliebter.

Ein Sauptmann.

Ein Tribun. Gin Bote.

Gin Bauer.

Romer und Gothen.

Tamora, Ronigin ber Gothen.

Lavinia, Tochter bes Titus Andronicus.

Gine Barterin.

Gin Mohrentinb.

Bermandte bes Titus, Senatoren, Tribunen, Gerichtsbiener, Kriegsleute und anbres Gefolge.

Die Scene: Rom und bie umliegenbe Wegenb.



# Erfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Rom. Bor bem Capitol.

(Trompetenftoß. Es ericheinen oben auf ber Buhne Senatoren und Tribunen, wie gur Berfammfung; bann bon ber einen Geite Gaturninus mit feinem Gefolge, von ber anbern Baffianus mit bem feinigen. Trommeln und Rabuen.)

# Saturninus.

ble Batricier, Schirmer meines Rechts, Bertheidigt meinen Unfpruch mit bem Schwert: Und ihr, Mitburger, Freunde werth und treu. Berbt mit ben Baffen um mein erblich Recht. 36 bin beß Erftgeborner, ben gulett Geidmudt Roms taiferliches Diabem: Co folge mir bes Baters Burbe nach: Rrantt meinen Borrang 1) nicht burch bieje Schmach.

#### Baffianus.

Romer, Gefährten, Forbrer meines Rechts! Benn je guvor Baffianus, Cafar's Cohn, Roms foniglichem Auge mohlgefiel,

1) Im Tegte ficht ago, Alter, bas hier als Borrecht ber Erftgeburt bu faffen ift.

Shafefpeare, VI.

Bejeth ben Zugang sier zum Capitol, Und durbet nicht, daß Unwerth übrfe nahn Dem Kaijerijch, der Angend fetel geweith, Dem Necht, der Mäßigung, dem Edelmuth. Laßt Stimmenmehrheit das Berdienft erhöhn, Und, Römert fämpt für Freiheit eurer Wahl!

(Marcus Andronicus oben auf ber Buhne, mit ber Rrone.)

#### Marcus.

Ihr Bringen, bie burch Unhang und Bartein Chrgeizig ftrebt nach herrichaft und Gewalt: Es grußt bas rom'iche Bolt, für bas wir ftehn Mit unsern Freunden, burch einmuth'gen Ruf, Rach jeinem Bahlrecht, als bes Reiches Fürst Andronicus, ber Fromme gubenamt," Für fein vielfach und groß Berbienft um Rom. Ein beff'rer Mann, ein größ'rer Rriegeshelb Lebt nicht gu biefer Stund' in unfrer Stadt: Er ift gurudberufen bom Senat Mus heißem Rampf mit ben barbar'ichen Gothen; Er mit ben Sohnen, unfrer Feinde Schred, Bezwang bieß ftarte, friegsgewohnte Bolt. Behn Jahre find es nun, feit er zuerft Roms Cache führt', und ftrafte mit bem Schwert Der Feinde Sochmuth; fünfmal fehrt' er beim, Blutig, nach Rom, Die tapfern Cohne führend Auf Bahren aus dem Feld; Und nun, gulett, geichmudt mit Ruhmstrophaen, Bieht biefer madre Titus beim gen Rom, Andronicus, ber eble Baffenheld. Bir bitten euch, bei feines Namens Glang, Den ihr für würdig achtet eures Throns, Und ben ihr im Genat und Capitol Bu ehren benft, und bor ihm hingufnien, -Entfernt euch jest, entfagt ber Uebermacht, Schidt heim bie Freund', und wie's Bewerbern giemt, Berfolgt in Fried' und Demuth eur Befuch.

#### Saturninus.

Bie fcon fpricht, mich gu fanft'gen, ber Tribun!

# Baffianus.

Warms Andronicus, ich trau' so sehr Auf deinen unbestechden graden Sinn, Nich und die Deinen ehr' und lieb' ich so, Den edsen Bruder Titus, seine Söhne, Und sie, der unser einn in Denutsh neigt, Die reigende Lavinia, Zierder Roms,— Daß ich seinem Gild und unsere Scharz, Und meinem Gild und unsere Boldes Gunft Extraun will zur Entsseidsvan mein Gestach,

(Die Colbaten bes Baffianus gebn ab.)

#### Saturninus.

Fremde, die so bereit mein Recht geschirmt, Ich dank' euch all'n und all' entsass' ich euch; Und meines Baterlandes Lieb' und Gunst Bertran' ich sier mich selbst und mein Gesuch. —

(Die Solvaten des Saturninus gehu ab.) Nom, sei gerecht, und so gewogen mir, Als ich mit vollem Hutraun neige dir; Offinet das Thor und laßt mich ein!

Baffianus.

Auch mich, Tribunen, mit befcheibnem Flehn!

(Mile gehn in bes Senatsgebaube.)

# 3meite Scene.

Dafelbft.

(Gin Sauptmann tritt auf.)

### gauptmann.

Kömer, macht Plat! Andronicus, der Helb, Der Tugend Borbild, stärtster Kämpser Koms, Sieger in allen Schlachten, die er focht, If heimgekehrt, an Glüd und Ehre reich, Bon wo er unterwarf mit feinem Schwert Die Feinde Roms, und unters Joch fie führte.

(Trommessin und Trompeten. Dann treten auf Mutius und Warcius; nach isnen zwei Manner, die einen schwarzberschängten Serg tragen; hierauf Quintus und Lucius. Dann solgt Titus Undvonicus; nach ihm Tameca mit Alarbus, Chiron, Demetrius, Naron und andern gothischen deschwarzenschen Schwarzen und bespecket und Einst herfalt.

Eitus.

Beil bir, o Rom! Siegprang im Tranerfleib! Sieh, wie bas Schiff, bas ablub feine Fracht, Mit theurer Labung beim gum Safen tehrt, Bo es querft bie Unter lichtete, -Co fommt Andronicus, im Lorbeerfrang, Mit Thranen grußt er feine Beimath neu; Dit Thranen mahrer Luft bes Bieberfehns. -·Du großer Schirmherr Diefes Capitols 1), Sieh anabig auf bes beil'gen Opfers Brauch! Ron funf und amangia tapfern Cobnen, Rom. Die halbe Rabl bon Ronig Briam's Stamm, Schau hier ben armen Reft, lebend und tobt! Mit Lieb' empfange Rom euch Lebenbe; Euch Tobten, bie gur letten Ruhftatt gehn, Schent' es ein Grab in ihrer Ahnen Gruft; Sier gonnt ber Goth' erft Rube meinem Schwert. Titus, unliebenb, forglos fur bein Blut, Bas buldft bu, bag noch grablos bein Geschlecht Umidweben muß bes Stur graunvollen Strand? Beh, bette fie bei ihren Brubern bin! -

(Das Grab mich geöffnet.)
Dort grüßt euch schweigend, wie's der Tobten Brauch;
Schlaft friedlich, die ihr starbt sirts Baterland! —
O meiner Kinder heiliges Gewölb,
Geliebtes Bohnhaus echten Gebssinus,
Bie manchen Sohn haft du mir schon entrasst,
Und bällit ihn ewig hier in sinstrer Saft!

<sup>1)</sup> Ster ift Jupiter gemeint. Bir machen ben Lefer bon born herein aufmertiam, baß in unferem Stud eine größere Menge von Anfpielungen und Citaten aus bem Kaffifchen Alterthum vortommen, als bies fonft bei Shafelpeare ublich.



\_ int\_lengle.



### Lucius.

Gieb der gefangnen Gothen ftofgesten, Daß wir, die Glieder schummelnd, seinen Leib Ad manes kratrum opfern in der Glüth, Bor diesem irdigen Kerker ihres Stanbs! Auf daß nicht ungesühnt ihr Schathei, Noch uns bedräuf auf Erden ihr Gespensf?)!

### Titus.

Ich geb' ihn euch, der Feinde trefflichsten: Den Erstgebornen dieser Königin. —

## Tamora.

halt, rom'iche Bruber! Gnabenreicher Belb. Siegreicher Titus, fieh Die Thranenfluth, Die einer Mutter Gram bem Cohne weint! Und liebteft bu jemals bie Gobne bein, Mich bent, mas muß ein Gobn ber Mutter fein! -Benügt birs nicht, bag man nach Rom uns führte. Mls beines Einzugs und Triumphes Schmud, Gefangne bir und beinem Romeriod? Mußt bu ben Cohn noch ichlachten auf bem Martt. Beil er fürs Baterland mit Muth gefampft? D, bantt ber Streit fur Ronig und fur Bolt Euch fromme Pflicht, fo ift ers biefem auch: Titus, beflede nicht bein Grab mit Blut: Und willft bu ber Ratur ber Gotter nahn, Rah ihnen benn, indem bu Gnade übft: Denn gnabig fein giebt echten Abel funb. Dichone, Titus, meinen altften Cohn! -

Ergieb dich, Fürstin, faß dich in Gebuld. hier stehn die Brüder derer, die dein Bolt Lebend und todt sah; den Erschlagnen heischt Ein Todtenopfer frommes Pflichtgefühl;

Titus.

<sup>1)</sup> Die Alten glaubten, daß die Geister Unbegrabener ihren Freunden und Berwandten erschienen, um ihre Bestattung zu ersiehen. Die Construction: ad manes kratrum bekundet eine nur geringe Bekanntschaft mit dem klassischen Latein.

Dem ift bein Cohn bestimmt; fein Tob berföhnt Der heingegangnen Schatten Rlageruf.

### Lucius.

hinweg mit ihm! Ein Feuer gundet ichnell; Auf einem holzstoß laßt uns mit bem Schwert Die Glieber ihm gerhaun, bis fie verbrannt.

(Mutius, Marcius, Quintus und Lucius gehn mit Marbus ab.)

#### Eamora. er Tobtenbrouch! –

Demetrius.

D graufer, gottverhaßter Tobtenbrauch! --

Bar Schthien halb fo blutig je gefinnt?

Bergleiche Schussen micht bem ftolgen Koml Marbus gest zur Auf, wir teben noch, Und zittern vor des Titus zorn'gem Blick. So fast euch, Wutter, aber hosst zugelich, Derfelbe Golt, ber Terjad Königin Gelegensteit zu bittere Rache gab Un Thraciens Wähtprich in dem eignen Zeit 1, — Gönnt Tamora, der Gotsfenschigin, (Wenn Gotssen Gebren, ihr die Königin! —) Daß sie die Alustaublict am ihrem Keind.

(Bucius, Quintus, Marcius und Mutius tommen gurud.)
Eurius.

Seht, Herr und Bater, treu besolgten wir Den römischen Brauch: Alarbus ward zerstüdt, Sein Eingeweibe nährt die Opjergaluft, Daß Damps, dem Weihrauch gleich, die Lust durchwürzt. Run iehlt nur noch, die Brüder zu bestatten, Und bier in Kom ver laute Kreundeskaruß.

Ettus.

Alfo geicheh' es, und Andronicus

Die gesangene getuba rächte ben Tob ihres Sohnes Bolyboros an seiners
Mörber Bolymnestor, König von Thracien, indem fie ihm in dem Zette, in wichen
sie sich mit den anderen Teverinnen besand, und wohn sie den Mörber gelodi
batte, die Augen außtaht.

Cagt ihrem Geift fein lettes Lebewohl.

(Trompetenftoß. Die Sarge werben in die Gruft gestellt.) Schlaft, meine Söhne, hier in Fried' und Ruhm! Roms muthigste Bertheid'ger, ruht allhier, Geschirmt der Bertell bier lauert kein Berrath, hier schwist kein Reib, Wädigk fein verhafter Zwift, kein Eturn flier euch, Kein Azur. nur Schweigen und ein ew'ger Schlaf; In Fried' und Ruhm liegt, meine Söhne, hier!

## (Lavinia tritt auf.)

#### Caninia.

An Fried' und Ruhm, Hold Attus, febt noch lang! — Mein theurer Bater, für die Ehre lebt! An dielem Grab bring' ich der Thränen Zoll Den Brüdern dar, als lehte Huldigung: Und weine finieend dir zu Führen auch Der Freude Thränen, weil du heimgelehrt. D jegne mich mit deiner Siegerhand, Die Besten Roms erfreun sich ihrer That.

## Titus.

O güt'ges Rom, das liebreich aufbewahrt Die Stärfung meines Alters, mir zum Troft! Lavinia, überleb als Preis der Tugend Den Bater in des Nachruhms ew'ger Jugend!

## Marcus.

Lang lebe Titus, mein geliebter Bruder, Als hohen Triumphator grüßt ihn Rom. Attus.

Dant, mein Tribun, mein ebler Bruder Marcus.

## Marcus.

Willommen, Reffen, and glorreicher Schlacht, Die ihr noch lebt, ihr, die ihr schlaft in Ehren. Ihr Tapken, die sit entes Landes Wohl Las Schwert gegläch.— eur Loos ist völlig gleich! Doch sichern Glan, bent dieser Leichenpomp, Dr das erreicht, was Solon Glid genannt, Und das Geschied im Bett des Ausmus besiegt.). — Tins Ambronicus, das odmi'gie Bott (Deh Freund du warft von je nach frengem Necht) Schielt dir durch mich, als Anwalt und Aribun, Dieß weise Keitd von unbesiedtem Glang, Und nennt für dieses Neches Kaiferwahl Dich necht den Schnen unfres sehten Herrn. Sei Candidatas dann.), und seg es an, Und hift zum Haupts dem Hamptlosen Rom.

Titus.

Ein bessires haupt gebührt so edsem Leib Aller wantl. Wie einens, das längst von Schwäch' und Aller wantl. Wie trüg' ich bie Gewand end gur Beschwer? Ihr mähltet heut mit lautem Bessal mich, und woczen gib' ich Aron' und Leben auf, Und ich gehöft' end, allen neue Sorg' und Vorh! Ich schwerz, Wom, an vierzig Jahr, Und sährte meines Boltes Mach mit Glüd, Legt' ein und zwanzig tahfre Shipt ins Grad; Im Kampf erhöft zu Kittern\*), sielen sie Ju nahren Schwieren. Gehöft die für des Anders Wohl.

Geht einen Chrenstad mir altem Mann, Kein Seculit Knier sieler sieht gebent; Eur letzer Knier sieht't es grad' und fest.

Marcus.

Titus, bas Reich erhalt und fordre bu! --Saturninus.

Stolzer Tribun, Chrfucht'ger, fagft bu bas?

Titus.

Gebuld, Prinz Saturnin.

<sup>1)</sup> Ronig Solon hatte bem Rrofus bon Lybien ertfart: Riemund fei vor feinem Enbe gludlich gu preifen.

<sup>2)</sup> hier foll candidatus ben Thronprätenbenten bebeuten, ein mehr gelebrt Ningenber als glüdlich gewählter Ansbrud. So auch bas spätere suum ausqua in ber Rebe bes Marrus.

<sup>3)</sup> hier mifcht fich mittelalterliches Coftum in bie beabsichtigte Reproduction antifer Lebensformen.

#### Saturninus.

Rom, schaff mir Necht! — Batricier, zieht eur Schwert und steckts nicht ein, Bis Saturninus Kaifer ward in Nom! Andronicus, zur Hölle fahre hin, Eh du des Bolles Gerzen mir entziehst! —

#### Cucius.

Du ftolger Saturnin! bu ftorft bas Bohl, Das Titus hochgefinut bir zugebacht.

#### 94111

Sei ruhig, Bring, dir lent' ich wieder gu Des Bolfes Gunft, daß fie den Billen manbeln.

#### Baffianus.

Andronicus, nicht schmeicht ich jemals dir, Doch ehr ich dich, und will es die zum Tod. Stärft du mit deinen Freunden meine Macht, Berd' ich höchst dankfar sein, und Dank erscheint Dem eblen Mann als ehrenwerther Lohn.

#### Titus.

Ihr Römer, und ihr Bolfstribunen hier, Ich bitt' um eure Stimm' und gilf'ge Bahl: Schenkt ihr sie freundlich bem Andronicus?

Andronicus, dem Trefflichen, zu Liebe, Und feiernd feine Heimfahr hier in Rom, Bird den das Bost annehmen, den er nennt

## Titus.

haft Dant, Tribunen. So erluch' ich euch, Duß ihr erwählt des Kaifers ältsten Sohn, Bring Saturnin; def Tugend, hoff ich, Wom Bestraften wird, wie Titan's Licht die Welt, Und Necht und Sitte reifen hier im Staat. Drum, wenn ihr wählen wollt nach neinem Nath, Krönt ihn und ruft: Lang lebe Saturnin!

## Marcus.

Mit Ruf und Beifallszeichen aller Urt,

Katricier und Plebejer, größen wir Prinz Saturnin als Roms erhabnen Herrn, Und jubeln: Heil dem Kaiser Saturnin! — (Ein langer Trompetensch, während die oben Bersammelten herabsteigen.)

Saturninus.

Tind Andronicus, für diese Guns, Betressend unter Wahl am heut'gen Tag, Ertheil' ich die den Dank, den du verdient, Und will durch Thaten lohnen deine Hufd. Und jeht zum Ansang, Titus, zu erhöhn Bein ehrenwerth Geschiecht und eignen Ruhm: Kenn' ich Lavinia meine Kaiserin, Koms eble herrin, herrin meiner Brust, Mir andermählt im heil'gen Pantheon. Mun, Titus, sag, gesällt dir diese Wort?

Titus.

Es freut mich, würd'ger Fürst, und im Gemahl Bin ich durch eure Gnade hoch geehrt. Und hier, im Auge Koms, dem Gaturnin, Dem König und Gebieter unsres Staats, Der weiten Beit Regenten, weit? ich nun Schwert, Siegeswagen und Gespagene, Wohl würd'ge Gaben Roms erhabnem herrn, So nimm sie dem als sightibegn Tribut, Die Muhmstrophän, zu Hisen die gesent

Saturninus.

Dant, ebler Titus, Bater meines Gluds. — Wie ftolz ich fei auf bich und bein Gelchent, Erfahre Rom; und wenn ich je vergaß So unbegrenzter Dienste kleinsten Theit, Dann, Rom, vergiß die Treue gegen mich.

Titus (zu Tamora).

Dem Raifer, Fürstin, seid ihr jeht Gefangne, Der, eures Rangs und Standes eingebent, Euch und ben Dienern milb begegnen wirb.

#### Saturninus.

Beld reigend Beib! Ihr tann ber Breis nicht fehlen: Batt' ich gu mablen noch, fie mirrb' ich mablen. -Berideucht ber Stirne Bolfen, fcone Rrau. Barf Rriegesglud auch euer Glud herab, Doch tommt ihr nicht nach Rom gu Spott und Comach: Und foniglich fout ihr gehalten fein. Traut meinem Bort, laft nicht Melancholie Den Duth euch dampfen; ber euch troftet, bebt Bohl höher euch als auf ben Gothenthron. -Lavinia, euch mißfällt nicht, was ich fprach? Cavinia.

D nein, mein Fürft; bein abliges Gemuthe Burgt mir fur beines Bergens mabre Gute. Sarturninus.

Dant, Jungfrau. Romer, lagt und alfo gehn!

Frei ohne Löfung geb' ich bie Befangnen. -Trompet' und Trommeln funden meine Bahl! -

Baffianus (Lavinien faffenb). Titus, vergonnt, bie Jungfrau neun' ich mein!

Titus.

Bie, Bring? Sprecht ihr im Ernfte Diefes Bort? Baffianus.

Sa, ebler Titus: und bin feit gewillt. Auf meinem Recht und Anspruch gu beftehn.

(Man fieht ben Raifer in fiummem Spiel freundlich mit Tamora thun.)

Marcus.

Suum enique. fpricht bes Romers Recht; Rach Recht verlangt ber Bring, was ihm gebuhrt.

Cucius.

Er wirbs und folls, fo lange Lucius lebt! Mitus.

Berrather, fort! 280 ift bes Raifers Bacht? Berrath, mein Gurft! Lavinia wird entführt.

Saturninus.

Entführt? wer wagt es?

### Baffianus.

Der, nach Recht und Fug Die Braut vertheib'aend, fie von binnen trug.

(Baffianus mit Lavinien ab.)

#### Muttus.

helft ihm, ihr Bruber, ungefrantt entfliehn! Mit meinem Schwert befchut' ich biefes Thor.

Titus.

Folgt nur, mein Fürst, ich führ' sie balb zurud Mutius.

Salt ein, o Bater!

Eitus.

Frecher Knabe, fort! Sperrft mir in Rom ben Weg?

#### Mutius.

Silf, Lucius, bilf! - (Titus erfticht ben Mutius.)

#### Lucius.

Ihr thut nicht recht, mein Bater; schlimmer noch, Ihr schlugt ben Sohn im ungerechten Streit! —

## Titus.

Rein, weder du noch er find Söhne mir; Kein Sohn von mir entehrte mich so sehr! — Berräther, schaff Lavinia deinem Kaiser.

### Lucius.

Tobt, wenn ihr wollt, boch nimmer als fein Beib, Die eines anbern langft verlobte Braut! -

### Saturninus.

Nein, Titus, nein! ber Kaiser braucht sie nicht; Richt sie, noch bich, noch Einen eures Stamms. — Dem tönut' ich traun, ber einmal mich verfhönt; Dir nicht, noch beinen salfchen, stolzen Söhnen; Ihr nicht, noch beinen salfchen, stolzen Söhnen; Ihr nicht sie und eine nir zur Schmach. War keiner sonk in Non zum Ziel bes Spotts, Alls Saturnin? Recht wohl, Andronicus,

Stimmt biefes Thun gu beinem Prahlerwort, Dag ich von beiner Sand bas Reich erfleft! -

#### Ritus.

Entsehlich! Solchen Borwurf sprichft bu ans?

## Saturninus.

Aur zu! Laß dieß leichtfert'ge Weib nur zichn Mit jenem, ber fein Schwert für sie geschwenkt! Ein tapfrer Eidam wird dir so zu Theil, Mit deiner Schne zügestofem Troß Unfug zu treiben im Gebiet von Nom! —

## Titus.

Bie Stacheln trifft dieß Bort mein mundes Berg!

### Saturninus.

Drum, hotde Aamora, der Golfen Fürstin, Die gleich der siehgen Khöde unter Nymbsen Weit überstracht die schönken Kömersaun: — Benn bid so schmel getrossine Wacht vergungt, Bähl' ich bich, Lamora, als meine Braut, Und grüße dich als Kaiserin von Kom. Sprich, Gotspenfürstin, lobst du meine Wahl? Dum schwör ich die, die die Mostern Koms, Beil Kriefter und geweihtes Wasser in den, Die Hadel flammt, und jeder hell'ge Brauch Auf hymenisk Freir fiest berrit: — Ich will nicht wiederschu die Straßen Koms, Noch des Paalalkes Schwelle, slub? ich uicht Me anversoles Kraut die, heim von hiere.

#### Tamora.

lub vor des himmels Antlig ichwör' ich Rom, Benn Saturnin die Gothenfürstin tröut, Dann wird sie seiner Buniche Skavin sein, Und seiner Jugend Pflegerin und Mutter.

<sup>1)</sup> Das Weihrasser ift feine sehr passende Buthat bei bem ju etwartenden Germaniell. Es misch ich auch sier antite mit mittelaterlicher Reminiscenz; aber auch die Bermählung im Bantbeon. Dableibe ist auch am Schlus ber Fall wo Tutu mit hoen und hund pur Jagd bieben will.

#### Saturninus.

hinauf zum Bantheon, schönes Weib! Ihr herrn, Folgt eurem Kaifer und der holden Braut, Die mir der himmel selber zugesandt, Deß Anthickluß ihr ein besser Güd verhängt: — Albort vollziesen wir der Bermässung Prauch.

(Mue gehn ab, außer Titus.)

**Titus** (allein). Mich rief er nicht, zu folgen biefer Braut! Titus, wann wandeltest du einsam je, Also entehrt und überhäust den Schmach?—

(Marcus Andronicus, Lucius, Quintus und Marcius treten auf.)

Titus.

Marcus. O Titus, fieh; o fieh ben bofen Lohn! Um ichnoben Zwift ichlugft bu ben eblen Cohn! -

Nein, thörichter Tribun, nicht ward mein Sohn, Roch du, noch diese Stister jener That, Die unsern gangen Stamm gur Schunach gereicht! — Unwürd'ger Bruber! Und unwürd'ge Söhne! —

Lucius.

Doch woll'n wir ihn bestatten, wie sichs ziemt; Last Mutius ruhn in seiner Brüber Grab. — Eitus.

Berräther, nein! Richt hier in biefem Grab! Fünishundert Jahre stand die Monument, Das ich mit reichem Schmund mir neu erbut; Her ruhn in Ehren tapfre Krieger nur, Und Diener Roms, sein ichnöd' im Jank Erschlagner. — Begradt isht, wo ishr wollt: hier weigt 'ichs euch.

Mein Bruber, dieß ist gottvergeßner Sinn; Für meinen Reffen Mutius spricht sein Thun: Er ruh' im Grab mit seinen Brübern.

Die Sohne des Titus. Das foll er, ober alle folgen ihm!

Titua.

Er foll? Wer mar der Schurfe, ber fo fprach? Quintus.

Ders allenthalb behauptet, außer hier.

Ders quentigato begaupter, unger gier

Bas? willft bu ihn bestatten, mir gum Trop?

Marcus.

Rein, ebler Titus, boch bon bir erflehn Bergeihung beinem Mutius und ein Grab! -

Titus.

Marcus, feinbfelig trafft auch bu mein Saupt, Krantst meine Spre gleich ben Knaben bier. Ihr alle habt als Feinbe mich verlett; Stort mich hinfort nicht mehr, entsent euch jest.

Marcius.

Er ift nicht bei fich felbft, fo lagt uns gehn.

Quintus.

Richt ich, bis Mutins hier bestattet ruht.
(Der Bruber und die Sohne Inieen.)

Bruber! benn mit bem Ramen fleht Ratur! -- Quintus.

Bater! auch in dem Namen ruft Natur! — Eitus.

Schweig, wenn ich auf die andern hören foll! Marcus.

hier in der Augend Wohnsig, Bruder, laß Dem edlen Ressen mich ein Erad erslehn, Der für die Ehr' und für Lavinten starb! — Du bist ein Kömer, sie denn kein Varbar; Die Eriechen, ausgesöhnt, begruben Ajaz, Der sich entleibt; Laertes' fluger Sohn Sprach mithgesinnt für feine Tobtenfeier; Drum weigre Mutins hier ben Eintritt nicht, Dem, ber bein Liebling war.

#### Titus.

Marcus, steh auf. — Das ist ber trubfte Tag, ben ich erfebt, Entehrt von meinen Sohnen hier in Rom! — Begrabt ihn benn, ber nächste jei ich ihm.

(Sie legen bie Leiche in bas Begrabnif.)

Lucius.

hier ruh mit beinen Freunden, füßer Mutius, Bis wir bein Grab geziert mit Kriegstropha'n!

Alle (tnicenb).

Nicht Einer wein' um unsern eblen Mutius; Ber für die Tugend ftarb, der lebt in Ruhm.

## Marcus.

Bruber, — jo trübe Schwermuth zu zerstreun, — Wie hat die schlaue Gothenkönigin So schleunig sich den Weg gebahnt in Rom? Kitus.

Ich weiß nicht, Maccus, weiß nur, baß es ist; Do plangemäß, ob nicht, wird einig enthalte. Doch ist sie nicht verpflichtet jenem Mann, Der jo weit her gum Glad fie hat geführt? — Ja, und sie giebt ihm einst auch eblen Lohn! —

(Trompetenftoß. Bon ber einen Seite tommen ber Raifer, Zamora, Chiron. Demetrius und Maron; von ber anbern Baffianus und Lavinia mit "Gefotac.)

#### Saturninus.

Saffianus, ihr gewannt im Spiel ben Preis; Gott fchent' euch Freud' an eurer fchmuden Brautl

Baffianus.

Und euch an eurer, Herr! mehr fag' ich nicht, Noch wunich' ich minber; und fo lebt nun wohl!

### Saturninus.

Berrather! Gilt Gefet, gilt meine Dacht, Du und bein Unhang bufen biefen Raub.

## Baffianus.

Raub nennt ihr, herr, nahm ich mein Eigenthum, Die mir verlobte Braut, und jest mein Weib? — Doch laht entscheiden unser röm'iches Necht; Besit' ich doch nun ischon. was mir gebort.

#### Saturninus.

Bortrefflich, Berr! Ihr feib fehr turg mit uns; Doch, leb' ich, find wir gang fo icharf mit euch.

## Baffianus.

herr, was ich thet, muß ich, so gut ichs kann, Sertreien, toftets auch das Leben mir.
Nu dieß noch sag' ich deiner Majestat, —
Bei allen Pflichten für mein Gaterland,
Den nürdsgen Mann, den chlen Titus sier,
Nn Shr ind Vannen haft du ihn gefreintt!
Denn nur um dir Ladninien zu befrein,
Teffigig er selber ja den jängsten Sohn
Nus elbem Eifer und von Jorn erfallt,
Beil Einspruch hennute, wos er frei geschentt;
Dum ninm ihn auf zu Gnaden, Saturnin,
Den sich allem Type bid und Konnt.

### Titus.

Bring Bassianus, sei mein Unwalt nicht; Du bists und jene dort, die mich entehrt; Rom und der ew'ge himmel richten mich, Bie treu ich ehrt' und leebte Saturnin!

#### Camora.

Mein edfer herr, wenn je dein fürstlich Aug Mit Bossaelnen bildt' auf Tamora, So höre jeht mein unparteissch Wort, Und. Lichster, alles, was geschehn, vergieb. Statelpeare, VI.

## Saturninus.

Bas? offenbar mißhandelt und entehrt, Soll ich die Kränkung bulben ungerächt?

#### Tamora.

Richt alfo, Berr! Das woll'n bie Gotter nicht, Daß ich, bich au entehren, follte flehn! Rein, meine Chre fet' ich bir gum Bfand, Den wadern Titus finb' ich ohne Schulb; Gein unberftellter Rorn fpricht feinen Comers. Drum mir gu Liebe fieh ihn gnabig an; Richt bring' ein Bahn bich um ben tapfern Freund, Roch trub' ein finftrer Blid fein ebles Berg. -(Beifeit.) Rimm Rath an, mein Bemahl; gieb endlich nach, Berbirg nur alle Rrantung, allen Gram; Du bift erft neu gepflangt auf beinen Thron; Dekhalb, damit nicht Roms Senat und Rolf Rach beff'rer Ginficht Titus' Anhang mehrt. Und von bir abfallt beines Undants halb (Den Rom als ichwere Gunbe ftets gehaßt), Bieb nach ben Bitten, lag bie Gorge mir; 3d will fie all' ermorben, finb' ich Beit, Bertilgen ihren Stamm und gang Beichlecht, Den muth'gen Bater und bie grimmen Gohne, Die ich um meines Rindes Leben bat; Dann febn fie, mas es fei, wenn Roniginnen Im Staube inien und Gnabe nicht gewinnen. -(Laut.) Romm, theurer Raifer, fomm, Andronicus, -Beb auf ben guten Greis, troft ihm fein Berg, Das hinwelft in bem Sturme beines Borns.

## Saturninus.

Muf, Titus! Meine Raif'rin hat gefiegt.

Titus.

Dant beiner hobeit, gnab'ger Fürft, und ihr. Dein Bort, bein Blid beleben mich aufs neu.

### Camora.

Titus, ich bin jest einverleibt in Rom,

Als Kömerin nun glüdlich anerfannt, Und muß dem Kaiser ratzen für Menden. zeut specke Groß, Andronicus; — Und sei's mein schönster Außun, du tapfrer Hold, Daß ich mit die die Freunde heut versöhnt. — Was euch betrifft, Vering Valsien, so dirget Wein Wort und Pfand dem Kaiser, unsern geren, Zog ihr nachieich mitder euch betragt. — Vertroß, ihr herrell — Auch ihr, Lavinia, — Jogt meinem Math, und renig auf den Knien Erfelt Verzeich von Seiner Wassellich

Lucius. Bir thuns, und ichwören hier vor Seiner hoheit, Laf wir in guter Absicht nur gestrebt, für unjeer Schwester Chr' und unjee Pflicht.

Marcus.

Das Gleiche hier verburg' ich auf mein Bort.

hinmeg und ichweigt; belaftigt uns nicht mehr. -

Nein, güt'ger Fürst, wir mussen Freunde sein; Marcus und seine Wessen knien vor dir, Ich will nicht Weigrung. Liebster, komm zurudt. Saturninus.

Marcus, für beinen Bruber und bich felbst, Ind meiner holben Tamora zu Gunst, Segriss ich bieser jungen Männer Schulb. Sieht auf. Sawinia, stohst du gleich mich als 'nen Knecht, Sawi ich doch Gunst, und ichwur ben höchsten Eib, Rich umvermählt vom Kriester wollt ich scheben.

Kommt, hat der Palast für zwei Bräute Raum, Lavinia, mit den Deinen sei mein Gast. heut sei ein Tag der Liebe'), Tamora.

<sup>1)</sup> Im Tegte fieht love-day, Berjohnungstag. Dergleichen Termine murben im Mittelafter jur Berjohnung fireitenber Barteien eingefest, ehe bas Gericht ober bas Schwat entifcieb. Den Suhneversuch machten hanfig Briefter.

## Eitus.

Und morgen, wenn es meinem herrn gefällt, Mit mir zu jagen Pantherthier und hirich, Mit horn und hund bring' ich ben Morgengruß.

## Saturninus.

Titus, fo fei es, und wir banten bir.

(da all)





# Bweiter Aufzug.

## Erfte Grene.

Dafelbft, bor bem Balaft.

### Aaron.

un, Tamora, ersteigst du den Olymp, Fortuna unter bir, und thronst erhöht, Beit überm Donner und der Blipe Gluth,

llud außer bem Bereich bes blaffen Neibs. Bie menn die gelben Sonne grüßt ben Tag, 3fe Worgenfracht das Weer mit Licht umglangt, llud den Zodiał mit Flammenradern meffend 1, Erhobern Berge Gipfel überschaut, So Tamora.

Der Erbe hoheit beugt fich ihrem With, lad ihrem Jorn erbebt im Schanb bie Tugend. Derum, Accon, Afdh bein Derg, und schaft bei Ergent. Rafflimmend beiner eblen Kaiferin Jur heiffen poh; be ben langt im Triumph Siegrich in Liebebetetten hoft gefihrt,

1) Der Connengott burchmißt auf feinem Flammenwagen ben Thiertreis. Ber Naron hat fich römijch mithologiiche Borftellungen angeeignet.

Und sester bandst an Naron's Zauberblick, Alfs den Prometheus hielt der Kautasius. Dinweg mit Stlaventracht und niederm Sinu! Schmud will ich prangen, glüßn in Perl' und Gold, Zu dienen dieser neuen Kaiserin. Dienen, sagi' ich? Nein, schwelgen mit der Buhstin, Der Zauberin, Semiramis, Sirene, Der Göttin, die Koms Salurnin umstridt, Und ihn zum Schiffbruch lockt, wie seinen Staat. — Hat wie deinen Staat. — Hat weck dein Lärm iff dies?

(Es treten auf Chiron und Demetrius, einander brogenb.)

Demetrius. Chiron, fürwahr,

Wit mangelt beiner Jugend, Salz bem Wit, Und Sitte, in mein Werben dich zu brängen, Wo Liebe mir vielleicht begegnen mag.

Chiron.

Demetrius, dich ihört bein eiter Sinn, Daß du mich wülft mit hofigabrt überschrein! 's ist nicht ber turze Absauch eines Jahrs, Der mich zurückfelt, dich beglüdter macht. Ich ben eines Jahrs, dich in jordig, to gelöfickt wie dur, Dienend der Liebsten Gunst mir zu verdienen: Und das benecht ich die miniemme Schwert, Dies darzustum, ich jei Lavdwichs werth.

Aaron.

De, Anittel, Anittel! Brei Berliebte ganten!

Demetrius.

Was, Knabe? Weil die Mutter unbedacht Dir an die Seite stedt' ein Tangerschwert, Birft du so witd und drohst dem Bruder? Ech, Laß deine Latt' in ihre Scheide leimen, Bis du sie besser erst regieren sernst!—

Chiron.

Nun, Freund, dann soll mein bischen Fechterkunst Dich gleich belehren, was mein Muth vermag.

## Demetrius.

Bas, Rnabe! Schon fo breift?

(Gie giehn Die Schwerter.)



## Aaron.

3hr Berrn, lagt ab.

So nah des Kaijers Hofburg wollt ihr ziehn '), Und solchen Zwift anskatten vor dem Bolt? Ich weiß recht wohl den Grund zu all dem Hoker, Wicht möcht' ich wünlichen für 'nen Berg von Gold, Duß die ench hörten, die's zunächt betrifft; Roch für weit höhern Kreis möcht' eure Wintter Sich so befrimpt sehn an des Kaijers Hof. Schäntt ench! kredt ein!

## Demetrius.

3d nicht, bis ich mein Schwert

Getaucht in seine Brust, noch bis er schlang Zurud in seinen Hals ben schneben Hohn, Wit bem sein Mund entehrend mich geschmäht 2).

Chiron.

Dazu bin ich gerüftet und bereit. —

<sup>1)</sup> Es war im Mittelatter bem maffenfähigen Manne verboten, im Palaft bes Rönigs ober nur in beffen Rabe bas Schwert zu ziehen. Dies Berbot wird tiglach aufs Afterthum übertragen.

<sup>2)</sup> D. h. bis ber hohn auf fein Gewiffen gurudfallt. Wir fagen auch : bu ligft es in beinen hals hinein, b. h. bie Luge fallt als Gunbe auf bein Gewiffen.

Bantfucht'ger Feigling! beffen Bunge bonnert, Und ber bas Gifen nicht zu brauchen magt!

Aaron.

Fort, fog' ich cuch! — Nun, bei den den fiehn, Dun, bei dem Gott, an dem die Gothen fiehn, Der lind'ise Eroll verdiebt und allgumal. Was, herrn, bedünfts euch nicht gefährlich Spick, Wit Fähren treten eine Krüngen Wecht; Wit Führen treten eine Krüngen Wecht; Wit den den fo leichter Art, lund dunft Vassfjanus euch so gang entsperzt, Dah ihre Munic der Gote den der generalende generalen. Den ihre Munic der Gote der den der eicher der Anglein. So ohne Schen vor Rache noch Gefeh? — Kündein, bedenft: erführ' die Kaleirin Des Mithols Grund, sie gärnte der Musikt.

Chiron.

Mir gleich, ob fie's erführ' und alle Welt: Lavinien lieb' ich mehr, als alle Welt.

Demetrius.

Lern erst bescheibner mählen, junger Burich: Lavinia ward bes altern Bruders Biel.

Aaron.

Was, seib ihr toll? Wist ihr benn nicht, in Rom Wie wild und eiserschäckig Männer sind, Und bulden Mitbewerber nimmermehr? Ich sag' euch, herrn, ihr schmiebet euren Tod Durch bieß Beginnen.

Chiron.

Naron, ich wagte taufend Leben bran, Die Liebste zu besitzen.

> Aaron. Was? besitzen?

Demetrius.

Wie stellft bu bich fo fremb! Sie ist ein Weth, brum barf man um sie werben; Sie ist ein Beib, brum kann man sie gewinnen; Sie ist Qavinia, brum muß man sie lieben. Ei, Mann, mehr Basser sließt vorbei der Midse, Als es der Midler dentt; und leicht ja stieckse du Som einmal angeschnitten Brot ein Stüd: — Alf Bring Vasssanns and des Kaisers Bruder, Schon Besser trugen wohl den Schmid Antaon's h.

## Aaron.

Ja, (belfeit) und fo gute wohl, als Caturnin.

## Demetrius.

Wie sollte benn verzagen, wers versteht Mit Wort und Blid und mit Geschent zu werben? — Bie? traf bein Schuß nicht schon manch fremdes Reh, Und vor des Försters Vase trugst du's heim ?? —

### Agron.

Co fcints, ein lift'ger Streich und rechter Griff Buft' eure Luft?

## Chiron.

Ja, luft'ge Buße wär's! Demetrius.

Maron, bu trafft ed.

### Aaron.

Triff es auch, du Thor, So sieht uns all ber Ların nicht mehr bevor! — Nun hört nur, hört: seib ihr so sindssich noch, Euch behalb zu entzwein? Berdrießt es euch, Benn es euch beiden allatt?

Chiron.

Mich nicht, fürwahr.

### Demetrius.

Mich auch nicht, wenn nur ich ber Gine bin.

## Aaron.

Seid einig benn, und was euch trennt, versöhn' euch. Mit Lift und Kolitit erreicht das Ziel,

<sup>1)</sup> Der Schmud Bulcan's, b. h. Sorner, wie fie ben Sahnrei zieren. Anspieiung auf bas Berhaltnig ber Benus, Bulcan's Gemahlin, zum Mars.

<sup>2)</sup> Dies tonnte bie Anetbote von bes Dichters Theilnahme an einem Bifb. biebftable in feiner Beimath ju beftatigen icheinen.

Rach bem ihr ftrebt, und bieg fei euer Blan: Ihr tonnt nicht überreben, wie ihrs municht: So nehmt benn mit Gewalt, wie ihrs vermögt. -Ich fag' euch, teufcher war Lucretia nicht, Mls iett Baffianus' Beib Lavinia. Wir muffen biegmal ichnellern Beg erfehn MI3 ichmachtend Bublen, und ich fand ben Bfab. Ihr herrn, ein ftattlich Jagen fteht bevor, Da finden fich zu Sauf bie Schonen Roms 1); Beit und entlegen behnt ber Balb fich aus, Und beut viel unbetretne Raume bar, Bie ausermählt für Raub und Frevelthat. Dahin lodt einzeln euer ichmudes Reb, Und faut es mit Bewalt, wenn nicht mit Gutem; So fonnt ihr Soffnung begen, anbers nie. Der Raiferin und ihrem höll'ichen Bis, Der Rach' und Frevel ftets gebrutet bat, Lagt uns verfünden, mas wir jest erbacht; Und unfre Pfeile icharfe fie mit Rath, Und bulbe nicht, bag ihr euch hemmt und freugt, Belf' euch vielmehr gu eurer Buniche Riel. Des Raifers Burg ift gleich ber Fama Baus, Der Balaft voller Bungen, Ohren, Mugen: Der Balb ift fühllos, ichredlich, taub und ftumm; Da ibrecht und ichlagt, ihr Badern, beib' im Glud, Da buft bie Luft, beichirmt bom bunteln Bald. Und ichwelget in Laviniens teuichem Schap.

Chiron.

Dein Unichlag, Burich, ichmedt, traun, nach feiner Furcht.

Demetrius.

Sit fas, aut nesas; bis ich sand ben Strom, Der stillt die Gluth, ben Zauber, ber mich fühlt, Per Styga, per manes vehor?). —

(Gehn ab.)

<sup>1)</sup> Auch bier wird eine mittelalterliche Sitte gur antilen gestempelt.
2) Diese lateinischen Broden, meint Steebens, feien bem Tragifer Seneca entlehnt.

## Ameite Grene.

Man fieht in einiger Entfernuna Balb bei Rom 1). eine Sütte.

(Es treten auf Tit us Unbronicus, feine brei Conne, mit hunben und Jagbhörnern, und Marcus Unbronicus.)

Bitus.

Die Sagb ift auf, ber Morgen bell und licht. Die Fluren buftig und bie Balber grun: Entfuppelt bier! Der Meute lauter Schall Bede ben Raifer und fein icones Beib; Den Bringen ruft, beginnt ben Sagergruß. Daß von bem Rlang erbrohne rings ber Sof. -Ihr Cohne, habt mir Acht, wie's unfer Umt. Den Raifer treu gu huten bor Gefahr: 3d ward im Schlaf erichredt burch bofen Traum. Doch bringt mir neuen Troft ber junge Tag.

(Rantes Webell ber Meute, und Mufit von Jagbhornern. Darauf erideinen Saturninus, Zamora, Baffianus, Lavinia, Chiron, Demetrius und Gefolge.)

Titus.

Biel guten Morgen beiner Majeftat; Euch, Fürstin, gleichen Grug und gleiches Glud! -36 hatte Jagergruß euch augefagt. Saturninus.

Und luftig mar bas Blafen , merthe herrn, Rur faft gu fruh für neuvermählte Fraun. Baffianus.

Was fagt Lavinia?

Cavinia. 36 fage, nein;

Bwei bolle Stunden macht' ich icon, und mehr.

Saturninus.

Frifch auf bann; Rog und Wagen holt herbei,

<sup>1)</sup> Es icheint, baß biefer Balb als parfahnliche Unlage in ber Rabe bes fafferlichen Balaftes au benten ift. Der fibliche Jagergruß mit bornerichall ift mittelalterlid, fo mie bie unten ermannte Sesjagb mit Bferben. Der Bantber if eine febr freie poetifche Buthat fur eine romifche Lanbichaft, wenn bie Sunbe nicht etwa als aus Mflen importirt gu benten finb.

Und hin jum Forft; herrin, jest follt ihr fehn Ein romijch Sagbfeft!

Marcus.

Hunde hab' ich hier, Die scheuchen euch ben wildsten Panther auf, Und klimmen zu bem steilsten Borgebirg.

Eitus.

Ich Pferbe, die, mobin bas Bilb fie führt, Bie Schwalben leicht ihm folgen auf bem Plan.

Demetrius.

Chiron, wir jagen nicht mit Rog und Sund, Bir fahn ein ichmudes Reb im finftern Grund.

(Mae ab.)

## Dritte Scene.

Einfamer Blat im Balbe. (Naron mit einem Beutel voll Golb tritt auf.)



Aaron.

Wer Wis hat, dachte wohl, er fehle mir, Weil ich dieß Gelb hier unterm Baum vergrub, Bon wo mirs niemals wieder aufersteht. So wise denn, wer mich so albern wähnt, Daß biese Gold mir einen Ansiglag müngt, Der, stitig ausgesührt, gebären soll Ein recht ausbändig wadres Bubenstäd: So ruh sier, Gold, und köre deren Ruhe, (Er verstet das Gold)

Die Gaben nehmen aus der Rais'rin Truhe',
(Tamora sommt.)

Camora.

Dein fuger Maron, was befummert bich, Benn alles rings von Frohlichfeit erflingt? Die Bogel fingen bell aus jebem Buich, Die Schlange fonnt fich, aufgerollt im Grun, Das Laub ergittert in ber fühlen Luft, Und malet Schattengitter auf ben Grund: In feinem fußen Duntel lag uns rubn! Sord! Bieberhalls Geplauber nedt die Sunde, Dem vollen Sorn antwortend hellen Ruf, Mis tont' ein Doppeljagen uns zugleich. -Get bich, und horch bem froblichen Bebell! Und nach verliebtem Rampf, (bek, wie man mabnt, Der flücht'ge Selb und Dibo einft fich freuten, Mls fie ein gludlicher Orfan gefcheucht, Und die verschwiegne Sobl' als Borhang ichirmte) -Lag und, berichrantt Gins in bes Unbern Urm, Nach unfrer Luft bes goldnen Schlafs uns freun, Beil Sund und Sorn, und fuger Balbgefang Uns einlullt wie ber Amme Wiegenlieb, Benn fie ihr holbes Rind in Schlummer fingt.

Farftin, wie Benus beinen Ginn beherricht, Co ift Caturn 2) bes meinigen Mouarch.

Agron.

<sup>1)</sup> Tas Gold, welches Aaron vergrabt, ift bem Schafte ber Kaiferin entwenbet und foll benen Unruse bereiten, die es finden (d. h. Gaben aus ihrer Truse annehmen).

<sup>2)</sup> Das Gestirn bes Saturn hatte im Gegensat au bem ber Bennis auf bie unter ihm Geborenen eine abfuhlenbe ber Liebe entfrembenbe Birkung.

Bas beutet fonft mein töbtlich ftarres Mug, Mein Schweigen, meiner Stirn Melancholie, Mein Blieg von frauser Bolle, jest entlodt, Recht wie die Ratter, wenn fie fich entrollt Bu ichlimmem Big und gift'gem leberfall? Rein, Fürstin, bas find Benuszeichen nicht: Rachfucht erfüllt mein Berg, Tob meine Fauft, Blut und Berberben toben mir im Saupt. -Bor, Tamora, bu Raif'rin meiner Geele, Die nicht auf anbern himmel hofft, als bich, -Beut ift bes Baffianus Schidfalstag. Berftummen muß heut feine Philomele, Es plünbern beine Gohne ihre Renichheit, Und mafchen ihre Sand im Blute Baffians. Sieh biefen Brief, ben nimm gu bir, ich bitt' bich; Gieb beinem herrn bieg Blatt voll Tobeslift: -Run frage mich nicht mehr; man ichleicht uns nach; Sier fommt ein Theil ber hoffnungsreichen Beute: Sie ahnen nicht, wie nah Bernichtung broht! -

#### Tamora.

Uh füßer Mohr, mir füßer als ber Tag!

Aaron.

Still, große Kaiserin, Baistianus tommt: Beig bich erzürnt, die Söhne hol' ich her Bu beinem Beistand, wenn du Streit beginnst.

(Baffianus und Lavinia fommen.)

Baffianus.

Wer natt uns hier? Roms hohe Kaijerin, Bom ziemenden Erfolg' so weit entfernt? Wie, oder Bhoebe, so geschmudt wie sie, Die ihr geseiligt Waldoshyl vertieß, Zu ichgaun die große Tagd in diesem Forst?

Tamora.

Frecher Nachspürer unfrer Einsamteit, Hätt' ich die Macht, die Dianen zuspricht, Die Schläsen augenblicks umpstanzt' ich dir (216.)

land to be suggested to

Mit Sornern wie Actaon, und bie Sunde Berfolgten beine neue Birichgeftalt, Schamlofer, ber bu bier bich eingebrangt! --

Cavinia.

Mit eurer Gunft, hulbreiche Raiferin! Man fagt, mit Bornern wißt ihr umgugehn; Und mohl verrath fiche, bag ber Mohr und ihr Bu folderlei Berfuch euch hier verirrt. heut ichute Beus bor hunden euren Gatten, Denn Unglud mar es, fahn fie ihn als Sirich!

Baffianus.

Glaubt, Fürftin, biefer nachtliche Cimmerier 1) Macht eure Ehre ichwarz wie feine Sant, Befledt, abicheulich, aller Belt ein Greu'l. Bas ftahlt ihr heimlich vom Gefolg euch weg, Stiegt ab von eurem ichmuden weißen Belter, Und folicht hieher an biefen finftern Ort, Bon einem ichnoben Mohren nur geführt, Benn boje Luft euch nicht verleitete?

Cavinia.

Und weil er euch geftort in foldem Spiel, Berfteht fiche, mußt ihr meinen edlen berrn Für Frechheit ichelten. - Bitt' euch, geh'n wir fort: Gonnt ihr bes rabenfarb'gen Buhlen Rug, Dieg Thal ift höchft gelegen foldem Bert.

Baffianus.

Dem Raifer, meinem Bruber, melb' ich bieg. Cavinia.

Ja, fold Entweichen ward icon langft bemerkt: Bie gröblich täuscht man bich, bu guter Fürft! -Tamora.

Bie hab' ich noch Gebulb, bieß anguhören? -

<sup>1)</sup> Die fabelhaften (nicht bie hiftorischen in ber Krimm anfäsfigen) Cimmerier waren eine bem Licht und ber Conne abgewandt wohnende Bolferichaft. Daber bient eimmerifc auch fur finfter. Der Mohr wird feiner Farbe, nicht feines Urfprungs megen fo genannt.

(Chiron und Demetrius fommen.)
Demetrius.

Bie, theure Raiferin und gnab'ge Mutter, Bas blidt Gur hoheit fo verftort und bleich?

Tamara.

Bas meint ihr, hab' ich Grund nicht bleich ju fehn? Die Rwei verlodten mich in biefes Thal: Ihr feht, es ift ein muft abicheul'der Ort, Die Baume, trop bes Commers, tahl und burr, Erftidt von Moos und tud'idem Miftelwuchs. hier icheint bie Conne nie, hier athmet nichts, Rachteulen nur, und ungludbrohnde Raben. Und als fie mir gezeigt bie grause Schlucht, Ergahlten fie, wie um bie Mitternacht Bohl taufend Geifter, taufend Schlangen gifchenb, Behntaufend ichwell'nbe Rroten, Dold' und Igel Erhuben fold ein furchtbar tobtlich Schrein 1), Daß jeben Sterblichen, ber bien bernimmt, Bahnfinn befallt, wenn er nicht ploplich ftirbt. Drauf, als fie taum ergahlt bie Bollenmar, Mlabald mich festaubinden brohten fie Un eines graufen Gibenbaumes Stamm "), Daß ich fo ichnobem Tob verfallen fei. Dann ichalten fie mich Chebrecherin, Berbuhlte Gothin, und Die herbften Borte, Die je ein Ohr im bittern Schmahn vernahm: Und famt ihr burch ein Bunber nicht gum Glud, Sie hatten biefe Rad' an mir vollbracht. Racht eurer Mutter Leben, liebt ihr mich, Sonft nenn' ich nimmer meine Rinder euch.

Demetrius (erfticht ben Baffianus).

Nimm bieß gum Beugniß, bag ich fei bein Cohn! -

The Parket

<sup>1)</sup> Beim Ausziehen der wunderthätigen Araunwurzel, die einen homunculus darstellen soll, erhebt lehterer ein Geschrei, das tödten oder wahnsinnig machen tonnte. In dieser Stelle wird jener Bahn auf das Gespenstergebent überträgen.

<sup>2)</sup> Befanntlich ift ber Gibenbaum giftiger Ratur.

Chiron (burchfticht ihn gleichfaus). Der Stoß für mich, jum Beiden meiner Rraft! -

Cavinia.

Ja, tomm, Gemiramis, - nein, wuth'ge Tamora! Rein Name giemt bir, als ber eigne nur! -

Tamora.

Gebt mir den Dold, laßt eurer Mutter Sand An ihr vergelten eurer Mutter Schmach.

Demetrius.

half, Königin, hier ift noch mehr im Wert; Erf dreicht das Korn, und dann verdrennt das Stroh. Die Kübgeher rühmte viel von ihrer Auch Bon ihrem Ehgelübd' und reiner Aren, So mit geschninkter Augend troht sie euch: Und nähme sie das alles mit ins Grad?

Chiran.

Benn dieß geschieht, mußt' ich ein Sammling sein. Schleif ihren Gatten einer Sobse zu, Gein tobter Leib fei Pfuhl für unfre Luft.

Doch ward der Honig euer, den ihr wünscht, Laft nicht die Wesp' am Leben, uns zu stechen.

Chiron.

Ich schwör' euch, Fürstin, ruhig sollt ihr sein. Kommt, Dame, jeht gewaltsam rauben wir, Was ihr so spröd' und ängstlich habt bewahrt.

Cavinia.

O Tamora, du trägst ein weiblich Antlit — Tamora.

Ich will fie nicht mehr hören, führt fie weg! -

D liebe herrn, ein Wort nur lagt mich fprechen! Demetrius.

Bernehmt fie, eble Frau! fei's euer Ruhm, Sie weinen fehn: boch bleib' eur herz so hart Bie Kiefel, suhllos bei bes Negens Guß. Shatelpeare. VI.

#### Cavinia.

Wann lehrte je des Tigers Brut die Mutter? D fehr fie keinen Grimm, sie lehrt' ihn dich! Die Midch, die du gespent, vand zu Waxmor; Schon an der Brust empfingst du Graufamteit. Qu Chrim.) Doch sind nicht jeder Mutter Schue gleich; skehd du zu ihr um Mittled für ein Weib! —

#### Chiron.

Bas! follt' ich felber mich jum Baftarb ftempeln?

#### Lavinia.

's ift wahr, der Rade berütet Lerchen nicht; Doch hört' ich einft, — (0 fänd' ichs nun bewährt) Bewegt von Mittelb ließ der Löwe au, Daß man die königlichen Klau'n ihm Jumpft': Der Nade, jagt man, füttre Woijerintblein, Derweit im eignen Rest iein Junges darch; D, sie du mit, sagt auch dein Jerg dir Ktein. Wenn auch jo mitd nicht, etwos doch gerührt! —

## Tamora.

Ich weiß nicht, was bas heißt; hinweg mit ihr!

## Cavinia.

Ich lehr' es dich: um meines Baters halb, Der dir, dem Tod verfallen, Leben schenkte, Sei nicht verstodt; öffne dein taubes Ohr! —

### Tamora.

Und haftif du felber uimmer mich geträntt, Um feinetwillen bin ich mitteidos. Gebentt nur, Knaben, wie ich weint' umjouft, Bom Opfer euren Bruber zu befrein; Doch nimmer gab ber grimme Tius nach! Drum schafft sie fort, versahrt mit ihr nach Lust; Ze schlimmer, um so bester mir geliebt.

## Cavinia.

D Tamora, ich preife beine Sulb,

Benn du mit eigner Sand mich hier erschlägst; Richt um mein Leben fleht' ich ja fo lang: Ich Arme starb, als Bassianus fiel,

## Tamora.

Bas batft bu benn? hinmeg, bu thoricht Beib! -

#### Cavinia.

Den johnellfen Tod erflef' ich, und noch Eins, Was Franenmund nicht auszulprechen voggt: hemm ihre mehr als mödretische Luft!— D, sente mich in eines Sumples Pfuß, Wo nie ein menschicht Auge mich eripäht; Las ihm, und fei barmherg ge Mödretrin!

#### Camora.

So bracht' ich meine Cohn' um ihren Ruhm? Rein, lag fie nehmen, was ihr Eigenthum!

## Demetrius.

Fort, fcon gu lange hieltft bu uns gurud.

## Cavinia.

Rein Mitleib? Reine Scham? O viehifch Weib, Feindin und Schmach für unfer gang Geschlecht! Bernichtung fall' . . . . .

## Chiron (fcleppt fie fort).

Dann ftopf' ich dir ben Mund. — Bring bu ben Gatten; In diese hohle hieß ihn Aaron bergen. (Sie gehn ab)

### Tamora.

Geht, Sohne, schafft fie mir in Sicherheit: Und wahrlich minmer foll mein herz sich freun, Bis Tilns' ganger Stamm sinweggetigt. Zu dir mun, stebster Mohr, will ich mich wenden, Jubeh die Knaben jene Dirne schänden.

(216.)

## Bierte Scene.

Dafelbft.

(Es treten auf Maron, Quintus unb Marcius.)

#### Aaron.

Kommt, wadre Herrn, folgt mir in schnellster Gil, Ich bring' euch zu der finstern Grube gleich, Bo ich den Panther fest im Schlase sah.

Quintus. Was es auch deute, trübe ward mein Blid.

Marcius.

Und meiner wahrlich auch: schänt' ich mich nicht, Ich ließe gern die Jagd und schliefe hier. (Marcius sant in die Grube.) Qu'intus.

Bas, fielft bu? Welche tid'ige Gruft ist dieß, Der wist Gesträuch die Mindung ganz bedeckt, Auf dessen Blättern jüngst vergossen Bint So frish, wie Morgenthau im Valkhenkelch? Mir scheint, voll böser Ahnung ist der Ort!— Sag, Bruder, sühsse die Gemerz nach deinem Fall?

## Marcins.

O Bruder, durch das schrecklichste Gesicht, Deß Anblick je ein Herz zum Jammer zwang.

Aaron (beifeit).

Den Kaiser hol' ich jeht, sie hier zu finden, Daß er nach äußerm Schein bermuthen muß, Sie seiens, die den Bruder ihm erschlagen.

### Marcius.

Was tröstest bu mich nicht, und hilfst mir fort Aus biefer schnöben, blutbestedten Gruft?

## Quintus.

Ohnmächtig bin ich durch seltsame Furcht, Die Glieber gittern talt im Tobesichweiß, Mein herz argwohnt mehr, als mein Aug erspäht. (Ab.)

## Marcius.

Damit du fiehst, bu habst ein ahnend horz, Naron und du, seht in die hohl' herab, Und ichaut ein graflich Bild von Blut und Tod.

**Quintus.** Naron ift fort, und mein beängstigt Herz Gestattet meinem Ange nicht zu sehn, Was in der Aspung ihm entfestigd dunkt. D sag mir, was es sei, denn nie zudor War ich ein Kind, zu siehen nie droeis nicht was.

**Marcius.** Brinz Bassianus liegt in Butt getaucht Am Boden da, wie ein geschlachtet Lamm, In der verstuckten bunkeln Gruff bes Mords! --

Quintus. Benus brinn fo buntel, wie ertennft bu ibu?

Anreius. Am bint'gen Finger trägt er einen Ring Bon feltnem Breis, ber erings die Höhl' erhellt, Bie eine Kerg' in dunkter Tobtengruft Auf seiner Leiche sables Antlit scheint,

Auf feiner Leiche saftel Antlis schutt, lich seigt der Einbe schusche Grunde schussfich Eingemeide. So bleich auch schien ber Mond auf Pyranus '), As er geboder lag in Wäddenblut!
D Bruder, sich mit mit Kraftlofer Hand, —
(Benn Furcht dich traftlos machte, so wie mich, —)
Der blein Wörderschle zu entstiebn, —
der blein Wörderschle zu entstiebn, —
der dacklich, mie Goentus Krüber Schlund.

## Quintus.

Gieb mir die Hand, daß ich der helf' empor; Und reicht die Kraft nicht aus dir beizutehn, Sau' ich wohl selöft in dieses tiefen Pfuhls Berhaften Schos, der Valstan verschlang. — — Ich din zu schwach, zum Nand dieh aufzuziehn! —

<sup>1)</sup> Die Sage bon Phramus und Thiebe erganit Cvib, Metam. IV. 55 ff.

Marcius.

Und ich ertlimm' ihn ohne Beiftand nie!

Quintus.

Nochmals die Hand; ich laff' bich nicht mehr los, Bis bu hinaufsteigft, ober ich hinab:

Du foninift gu mir nicht, fo tomm' ich gu bir! - -

(Saturuinus und Maron tommen.)

Saturninus.

Heran, mir nach: ich will die Höhle sehn, Und wer es war, der eben sprang hinab: — Sag an, wer bist du, der sich hier verbarg In diesen gähnend offnen Rachen: sprich! —

Marrius. Des alten Titus jannnervoller Sohn, Zu höchst unsel'ger Stund' hierher gesührt, Bassinans, beinen Bruber, todt zu sehn.

Saturninus.

Mein Bruber tobt? ich weiß, es ist nur Scherz: Er und Lavinia sind im Jagdgezelt, Im Norden biefe heitern Waldreviers; Noch teine Stund' isis, seit ich dort sie ließ.

Marrius. Wir wissen nicht, wo ihr ihn lebend saht, Doch weh! wir sauden ihn ermordet hier! --

. (Tamora mit Befolge, Titus Unbronicus und Queius treten auf.)

Tamsra.

Bo ift mein herr, ber Raifer? Saturninus.

Sier, Tamora, von Tobesgram betrübt.

Tamora.

Bo ift bein Bruber Baffian?

Raturninus. Nun trafft bu meiner Bunde tiefften Grund: Der arme Bassian liegt hier ermorbet.

#### Tamora.

Dann allzu spät erhältst bu bieses Blatt, Den Plan des übereilten Trauerspiels. Ich staune, wie ein menschlich Antlit barg In sanstem Lächeln so thrann'schen Mord.

(Sie giebt bem Caturninus einen Brief.)

#### Saturninus (fieff).

"Berfehlten wir, nach Wunich ihm zu begegnen, (Bassaus meinen wir) dann samme nicht Sein Grad zu graben, wadter Jägersmann; Du weißt, wie wirs gemeint. — Du sindst den Sold Unter den Ressentation der Winderbaum, Der jener Grube Mindung überwölbt, Wo ich Bassaus dich degraben hieß. Dieß thu, und tauf dir unsern ewigen Bank." O Tamoral Vernahms du Weiches je? Dieß ist die Ennit, dieß der Hollungersaum; Seht, herrn, ob ihr den Jäger sinden mögt, Der sier Wassaus

Aaron (bringt ben Beutel). Mein gnad'ger Fürst, hier ift ber Beutel Gold!

Saturninus (sa Titus).

Brei hunde beines tild'iden blut'gen Stamms, Sie gaben meinem Bruber hier ben Tob. fort, gieht sie ans ber Gruft mir in ben Kerker, blub laßt sie sichmachten, bis ich Strafen fand Bon unerhörter, neuer Kofterqual.

#### Tamora.

Was? find fie in der Gruft? O wundervoll! Wie leicht wird jeder Mord doch offenbar!

#### Titus

Erhabner Fürst', auf meinem schwachen Anie, Mit Thränen schwer vergossen sleh' ich dich, Daß meiner srevelhaften Söhne That, — Frevelnd, — wenn diese That erwiesen ward —

#### Saturninus.

Erwiesen ward? Ihr feht, fie ift gewiß! Ber fand ben Brief? Barft bu es, Tamora?

#### Tamora.

Andronicus hob felbft ben Bettel auf.

#### Titus.

Das that ich, herr; doch laßt mich Burge fein; Ich schwör's bei meiner Bater heil'gem Grab, Auf beiner hoheit Wint sind sie bereit, Wit ihrem Blut ju habsen ben Berdacht.

# Saturninus.

Du soust nicht Bürge sein, gleich folge mir; Ihr nehmt ben Tobten, ihr die Mörber mit: Laßt sie nicht reden, ihre Schuld ist klar; Denn wahrlich, gab' es härtre Straf als Tod, Die Strafe ließ' ich alsbald vollziehn.

# Kamara.

Andronicus, ich will um Gnade fiehn; Richt fürcht um beine Gohn', es wird noch gut.

Titus. Komm, Lucius, weile nicht fie anzusprechen! -

(Gie gehn bon berichiebenen Ceiten ab.)

# Fünfte Gcene.

# Dafelbft.

(Demetrius und Chiron tommen mit ber geschändeten Labinia; ihr find bie Sange ausgeschnitten.)

## Demetrius.

So melbe nun, wenns beine Bunge tann, Wer bir bie Bung' ausschnitt und bich entehrt'!

## Chiron.

Schreib nieber, mas bu meinft, und hilf bir fo; Bermogens beine Stumpfen, lag fie fchreiben!

#### Demetrius.

Wie gut fie noch mit Bint und Beichen grollt!

Chiron.

Beh, forbre frifches Baffer, mafch bie Sanbe!

# Demetrius.

Fordr' ohne Bunge, masch bich ohne Sande; Und somit wandi' in stiller Ginsamkeit! -

Chiron.

Bar's mir geschehn, ich ging' und hangte mich.

## Demetrius.

Ja, hattst bu hande, bir ben Strid ju fnupfen! (Demetrius und Chiron ab.)

(Mareus tommt gu Lavinien.)

# Marcus.

Ber ifts? bie Dichte, bie fo eilenb flieht? Muhme, ein Bort! Bo ift bein Gatte? Traum' ich, D hulfe all mein Gut mir bann gum Bachen; Und wach' ich, folig' ein Blitftrabl auf mich ein. Dag ich fortichlummern mog' in ew'gem Schlaf! -Sag, fuges Rind, weß mitleiblofe Sanb Treunt' ab, und bieb fo frech bon beinem Stamm Der beiben Zweige fuße Bier, bie Laube, In beren Schatten Ron'ge gern geruht, Und nimmer ein fo reigend Glud erftrebt Mis halb nur beine Gunft! Bas iprichft bu nicht? Beh mir! ein Burpurftrom von warmem Blut, Bleich einem Springquell, ben ber Bind bewegt. Bebt fich und faut bir gwifden rof'gen Lippen, Und tommt und geht mit beinem fugen Sauch. Gewiß, ach! hat ein Tereus bich entehrt 1), llub, Strafe fürchtenb, raubt' er beine Bunge.

<sup>1)</sup> Arens, Gemoßt ber Brotne, König von Afracien. Seine Geschichte inich right Ordh, Niedam, VI. 487, 885. Er rauder ble Hillemeta, bie Schwelker feiner Genastim, und signiti fie bie Zunge and, damit fie des an ihr begangene Kerberden nich versatien tönne, woramt er sie einkefertet. Sie verrieft das Bouglellem aburg, die fie ein die finne Geworde beriffelte, daß ber Schwelfe fande.

Uch, wendft bu jest bein Untlig weg aus Scham? Und trot bes viclen Bluts, bon bir berftromt Wie aus bem Brunn', bem mancher Strahl entquillt. Flammen bie Bangen bir, wie Titan glubt, Benn er errothend mit ben Bolfen tampft? Coll ich ftatt beiner reben? 3ft es fo? Rennt' ich bein Berg! D tennt' ich ben Berruchten, Dag ich ihm fluchen tonnte, mir gum Troft! Behemmter Schmerg, wie ein perftopfter Dien. Berbrennt ju Afche bie verichloff'ne Bruft. Berlor boch Philomele nur bie Bunge, Und wirft' in trauriges Geweb' ihr Leib: Doch, liebstes Rind, bir ward bie Sulf' entriffen, Dein Tereus übte lift'ger feinen Raub: Er hat bie garten Finger abgehaun, Die ichoner wohl geftidt als Philomele. D. fah ber Unhold biefe Lilienhand Die Espenlaub auf einer Laute gittern. Daf fie mit Luft bie Gilberfaiten tuften. -Richt.für fein Leben hatt' er fie berührt! Und hort' er je bie Simmelsharmonie, Die jener fugen Bunge fonft entströmt. -Sein Dold entfiel ihm, und er fant in Schlaf, Bie Cerberus ju Orpheus' Fugen ichlief. Co gehn wir! Und bein Bater werbe blind; Der Unblid muß ein Baterauge blenben. In Giner Stund' erfauft ber Sturm bie Matten; Bas bringt ein Jahr von Thranen Bateraugen? D tomm! All unfer Schmerz ift bir geweiht: Ronnt' uufer Schmerg boch milbern fo viel Leib! - (Sie gehn ab.)





# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ron. Gine Strafe.

(Richter und Senatoren. Marcius und Quintus werben gebunben gum Richtplat geführt; bor ihnen geht Titus und ipricht gu ben Richtern.)

#### Titus.

ort, Genatoren! Ihr Tribunen, weilt! Dentt meines Alters, beffen Jugend ichmand In wilbem Rrieg, weil ihr in Rube ichlieft;

Des Bluts, im großen Rampf von mir verftromt: Der cif'gen Rachte, Die ich burchgewacht. Und biefer bittern Thrane, die mir jest Die alten Rungeln meiner Wangen füllt. Seib meinen Gohnen mild, - obgwar verbamut, Doch frei ber Gand', um die fie angeflagt. Um zwei und zwangig Gohne weint' ich nie, Sie ichlafen auf bes Ruhms erhabnem Bett; Gur diefe, Diefe fchreib' ich in ben Stanb Des Bergens Gram, ber Thranen Jammerfluth; (Andronicus wirft fich ju Boben; Die Richter gehn an ihm poruber.) Ihr Thranen, loicht der Erde trodnen Durft, Die ichen im Blut ber Gobne wurd' errothen.

D Staub, mit noch mehr Regen feucht' ich bich, Der aus ben beiben alten Sohlen ftromt, Mis junger Leng mit allen feinen Schauern;



In Sommerd Durre neh' ich bich mit Tropfen, Im Binter ichmitzt ber Schnee bem heißen Thau, Und ew'gen Frühling ichaff' ich deinem Antity, Wenn du nicht trinkt ber theuren Sohne Blut.

(Die Richter find weggegangen; Lucius tommt mit gezogenem Schwert.) D würdige Tribunen! Theure Greife, Befreit sie, rust gurud den Todesspruch, Und faßt mich sagen, der noch vie geweint, Daß meine Thrünen gute Redner sind.

Lucius.

D ebler Bater, jammre nicht umfonst; Es hort bich tein Tribun, tein Menich steht hier, Und einem Stein erzählst bu beinen Grani.

Titus.

Ach Sohn, für beine Brüder red' ich hier: — Beise Tribunen, hört mich noch einmal —

Lucius.

Dein Bater, fein Tribun vernimmt dich mehr! -

#### Titus.

G3 if ja Gins, mein Knabe; Horten sie,

Eie warbens nicht beachten; thäten sie's,

G3 war umsonft, sie blieben ungerührt.

Drum slag' ich meinen Gram ben Steinen vor,

Die, ob sie gleich bei solchem Jammer stunun,

Mir bennoch lieber als Tribunen sinch,

Denn seiner unterbricht die Rebe mitr;

ulw venn ich weine, mir zu Jüsen still

Empfahn sie meine Thöanen, weisen mit,

und, hällten sie sich nur in ernst Gewond,

Nom hätte nicht Tribunen biesen gleich.

Ein Stein sis weich wie Wachs, Artsunen hart wie Steine;

Ein siehn sis weich wie Wachs, Artsunen hart wie Steine;

Tilbunengunge spricht das Leben ab!

Doch wehgalb siehlt du mit gegünten Schwert?

## Lucius.

Bon ihrem Tob bie Brüber zu befrein; Und den Bersuch bestrafte das Gericht, Indem sein Spruch auf ewig mich verbannt.

## Titus.

D Glistlicher! begünftigt wurdest du Anusschieder Bereins, dunkt dich Rom benn nicht Wie eine Wässser von Tigern voll? Tiger sind da gum Raub; Rom hat an Raub Rur mich und eines: wie glistlich bist du dann, Bon den Berschiugenden verbannt zu sein! — — Doch wer nacht mit dem Bruder Warcus hier?

# (Marcus fommt mit Labinia.)

Marcus.

Bereit zu weinen sei bein ebles Aug, Wo nicht, zerspringe bir bas eble herz! Ich bringe beinem Alter töbtlich Leib! —

## Titus.

Bird es mich tobten? Bohl, fo lag miche fchaun.

Marcus.

Dieg mar bein Rind!

Titus.

Und ift es jest noch, Marcus!

Lucius.

Beh! Diefer Unblid tobtet mich!

Titus.

Schwachherg'ger Rnabe! auf, und fieh fie an; D fag, mein Rind, burd weg berfluchte Sand Rommft bu fo handlos vor bes Baters Blid? Ber ift ber Thor, ber Baffer trug ins Deer, Und holz in Trojas hellentflammten Brand? Mein Gram ftand auf bem Gipfel, eh bu tamft, Best, gleich bem Ril, bricht er bie Schranten burch. -Ein Schwert! Auch meine Sanbe bau' ich ab! Gie fochten ja fur Rom, und gang umfonft! Wenn fie mich nahrten, pflegten fie bieg Leib; Bergeblich im Gebet erhob ich fie, Und ohne Gegen hab' ich fie gebraucht! -Run fei ihr letter Dienft von mir begehrt, Dag mir bie eine helf' abhaun bie anbre. 's ift gut, Lavinia, baf bu ohne Sand; Denn Rom gu bienen helfen Sanbe nicht!

Lucius.

Sprich, holbe Schwester, wer bich jo gemartert?

Kig! der Gebanken lieblich Instrument, Das süße Kedetunst so hoto geplandert, Biß man aus seines zarten Käfigs Haft, Bo's wie ein süß melodischer Bogel sang, Im Wcchselton entzüdend jedes Ohr!

Lucius.

Statt ihrer fprich! Wer hat bie That vollbracht?

Co fand ich fie, ach! fcmeifend in bem Forft,

I sale benegle





•

Beforgt, fich gu verbergen wie ein Reh, Das eine unheilbare Bund' empfing!

#### Titus.

Gie war mein Reh, und ber bie Bund' ihr ichlug. That weber mir, als hatt' er mich burchbohrt. Run fteh' ich wie ein Mann auf einem Rels. Umgeben von ber weiten muften Gee, Der Wog' auf Woge fchwellen fieht bie Fluth, Und ftets erwartet, ob ein neid'icher Schwall Su feine fals'gen Tiefen ibn begrabt. Rum Tob bier gingen meine armen Gobne; hier fteht mein andrer Cohn, aus Rom berbannt, Und hier mein Bruber, weinend um mein Beb: Doch mas am icharfften meine Geele fpornt, Ift mein geliebtes Rind, mein liebstes Berg. -Und hatt' ich nur bein Bilbnig fo gefebn, 3d fiel' in Wahnfinn; was benn foll ich thun, Erblid' ich beinen holben Rorper fo? Dhn' Sanbe, beine Thranen abautrodnen, Roch Runge, gu ergablen, wer bich qualte. Tobt ift bein Gatte, und um feinen Tob Berurtheilt beine Bruber, jest enthauptet. Sieh, Marcust ach, Cobn Lucius, fieh fie ant Mls ich bie Bruber nannte, nette gleich Die Wangen frifches Rag, wie Sonig thaut Auf die gepfludte, faft gewelfte Lilie!

## Marcus.

Bielleicht weint fie, weil jene ihn getöbtet; Bielleicht, weil fie bie Braber fculblos weiß!

# Titus.

Benn fie ihn iddeten, dann fet vergnigt, Denn sich gener gegen fie das Geseh. Nein, neint sie übten nicht so arge Thor, Das zeugt der Gran, der ihre Schwester beugt. Mein hosbes Kind, die Lippen fasst ich die; Ein Zeichen gieb, wie ich die riegend helse. Willf bu, daß Ancied und dein guter Ohm, tlind du und ich um einen Quell und sehen, lind niederschauend unfre Wangen sehn Entstellt und jeucht, gleich Wiesen, noch nicht troden Bom Schlamm, mit dem die Futh sie überschwemmt? Und soll'n wir starren in den Duell so kang, Bis sich des Wassers sishe Kataybeit trübt, Und salzig wird durch und kang der der Erfaften? Soll'n wir die Hand und weghaun so wie dir, Die Jung abbeissen, und mit summen Zeichen Beechgiere Tage lleberrest vorbringen? Was soll'n wir thun? Asst und, die Jungen haben, Ein Zammerspiel entwersen Cends, Daß wir ein Wunder werden fünstzer Erfeit.

#### Encius.

Mein Bater, weint nicht mehr; bei eurem Gram, Seht, wie die arme Schwester schluchzt und stöhnt! -

# Marcus.

Still, Richte! - Titus, trodne bir bie Mugen!

**Titus.** Ah, Marcu3, Marcu3! O, ich weiß, mein Bruder, Dein Tuch kann keine meiner Thränen fassen, Du hast es mit den eignen schon ertränkt.

#### Lucius.

Ach, Schwester! beine Wangen trodn' ich ab! Titus.

Sieh, Maxus, ihre Zeichen mert' ich wohl; Festlt' ihr die Zunge nicht, jeht spräche sie Zu ihrem Bruber, wie ich sprach zu dir: Sein Tuch, von frommen Thränen gang durchucht, Jit ihrer Wange num zu teinem Dienstil — Wer sählte Leid und Sorgen je, wie diese? Von hüsse siehen wie höll' vom Paradiese!

Aaron.

Titus Unbronicus, mein Berr, ber Raifer,

Entbeut dir: wenn dir deine Söhne lied, Sol Marcus, Queius, wer es fei von euch, Dder du, Alter, felbft abhaun die Hand, Und sie dem König senden; alsobald Shift er die Söhne sebend dir zurüd; Das soll die Buße sein für ihre Schuld. Attus.

O gnād'ger Kaiser! O huldvoller Mohr! Sang je ein Rabe so der Lerche gleich, Die sabe Leitung giebt vom Worgenroth? Mit Freuden send' ich gleich dem Kaiser meine Hand; Billt du sie obhaun helpen, lieber Wohr?

Lucius.

Marcus.

Salt! Bater, diese eble, tapfre Sand, Die sonft so manchen Feind gu Boben warf, Solfie bu nicht senden; meine bring' ich dar; Der Jüngre mißt wohl ehr fein Blut als du, Und befhalb gaft' ich für der Brider Saupt.

Beß Jand von eind hat Nom nicht Echuly verlichn, Und hach im Kampt die blut'ge Art gegüdt, Semiddung ihreibend auf der Jeinde Jelm? O leine, die nicht höchsten Auhm erfocht, Und meine war nur miglig; diene sie, Som Lod die beiden Wessen zu verschen, Lann hab' ich sie zu würd'gem Zwach bewahrt.

Aaron.

Run, einigt euch, weß hand foll mit mir gehn, Daß fie nicht fterben, eh die Rettung tam. Marcus.

Rehmt meine Sanb!

Lucius. Beim Himmel, beine nicht! Titus.

Richt furber streitet; weltes Kraut, wie bieß, 3ft gut es auszuraufen: nehmt benn meine! — Shafelpeare. VI.

## Lucius.

Mein Bater , wenn bein Cohn ich heißen foll, Laft mich bie Bruber retten pon bem Tob.

## Marcus.

Um unfres Baters, unfrer Mutter willen, Beut lag mich zeigen, wie ein Bruber liebt,

## Titus.

Co tret' ich benn gurud, vereint euch brum.

Lucius. 3ch geh' und hol' bie Urt.

Marcus.

Und ich gebrauche fie. (Queius und Marcus gehn.)

Eitus. Romm hieher, Dohr, betrugen will ich fie; Leih mir bie Sand, und meine geb' ich bir.



Aaren (beifeit). Wenn bas Betrug heißt, will ich ehrlich fein, Und feinen fo betrügen, bas ift flar. Doch ich betrug' euch wohl auf anbre Urt, In einer halben Stunde foult ihre febn. (Er haut Titue' Sanb ab.)

# (Bucius unb Marcus tommen surud.)

Run faßt ben Streit: was fein muß, ift gethan. —
Mein guter Mohr, ben Kaifer gieb bie Hanb;
Sag, bieß war eine Hand, bie ihn geschigt
Manch tausendmat; begraben joll er sie;
Sie hat wohl mehr verdient: bieß gönn' er ihr.
Und meine Söhne, sag ihm, acht' ich nun
Bie Gelsteine, wohlseil mir erlauft,
Und bennoch theu'r, weil ich gelauft, was mein.

Agran.

Ich geb', Andronicus; für beine Hand Rach dich bereit, die Söhne bald zu jehn; — Lenken. Der Buben Haupter, mein' ich. — Wie der Streich, Wenn ich dran dente, mich ergöt und weibet! — Laßt Raren und Weiße fromm um Enade werben, Mag Schwarz mir Antlit so wie Seele färben. (Geht ab.)

# Titus.

sier heb' ich auf die Eine Hand zum Himmel, Im Erde beug' ich diese [chwachen Trümmer; Giekts eine Macht, die meine Thickne rühet, Tie fled' ich an. Cyn Loodindo. Wood, willst du mit mir knien? Thu's, siedes derzz; der himmel muß uns hören! Sonst hauchen wir die Lust mit Scutzent tribb'), Vielensteine die Angleichen der Weuft is Geome schwärzend, wie die Wolfen thuut, Venn sie in ihrer seuchen Brust sie Geogen.

## Marcus.

D Bruder, sprich von Möglichkeiten boch, Und sturz dich nicht in solches Wahnsinns Tiefe!

# Titus.

3ft denn mein Gram nicht tief und bobenlos? Co fei die Leidenschaft auch ohne Boben!

## Marcus.

Doch lag Bernunft regieren beinen Schmerg!

<sup>1)</sup> Bağ bie Bollen aus Ceufgern entftunden, war ein alter Bahn, auf ben Chaleipeare mehrmals aufpielt.

#### Titus.

Gab' es vernänst'gen Grund sit solches Leid,

Dann schöff' ich wohl in Grengen all dief Weh.

Erfäuft das Sech nicht, wenn ber Simmel weint?

Schäumt, wenn der Sturmwind rast, das Meer nicht auf,

Und die Mittelle noch schieder der Mittle?

Und ville du Erfuhe noch sir solche Wulfte?

Ich ville du Erfuhe noch sir solche Wulfte?

Ich ville die Anteine Sindstelle das Land;

So schwellen ihre Seufger benn mein Meer,

Und ihrer Thicknen Sindssuch verschentet

Deun, wie? mein Inness soft nicht ihre Schwerz,

Und ich, gleich einem Trunken, pei' ihn aus.

Drum lost mich sreit Versceren seich geie Schwerz,

Und ich, gleich einem Trunken, pei' ihn aus.

Drum lost mich sreit; Versierern lieht ja frei

Sich Luft zu machen durch den Steten Fluch.

(Ein Bote fommt, und bringt zwei haupter und eine hanb.)

Burd'ger Andronicus, schlimm zahlt man dir Die gute Hand, die du dem Kaiser gabst. Sieh hier zwei Hauber beiner eblen Schne; hier deine Hand, zum Hohn zurückgeschickt: Dein Schwezz ihr Spott, und dein Knitschup verschnt, So daß mirs weh ist, dent' ich deines Wehs, Mehr, als Erimurung an des Baters Tob.

(Geht ab.)

## Marcus.

Run werbe talt, Siciliens heißer Netna,
Und fei mein Herz ein glüßicher Flammenbfuhlt
Solch Elend ift zu viel für Menichentraft!
Mitweinen mit ben Beinenden ist Troft,
Doch Schmerz, so frech verhöhnt, dreifacher Tob.

## Lucius.

D, daß ber Anblid solche Wunden ichlägt, Und schreckt verhaftes Leben nicht hinweg! Daß Tod bem Leben feinen Ramen leift, Wo Leben nur verweilt als Athemsug! (Lavinia füßt ihn.) Marcus.

Mh, armes Berg, ber Ruß ift ohne Troft, Wie hartes Gis bem frofterftarrten Burm.

Titus.

Bann enbet biefer fürchterliche Schlaf?



## Marcus.

Aun, Schneichelei, fahr hin; nun, Titus, ftirb; Du ischafft nicht; sieh die Haupete beiner Schneiche Sieh deine Jand, sieh dein werstumett Kind, Den landverwiesener Sohn, durch diesen Anblick Betrübt und bleich; mich, deinen Bruder, sieh Wie ein versteinert Bildniß, falt und sarr. Ach, ninmer recht' ich jeth mit beinem Schmerz' Rauf nur bein Silberhaar, mit beinen gahnen Zersteifg die andre Hand: dieß grause Bilb Sei beiner armen Augen lehte Schau. Run ist es Zeit zum Sturm, was schweigst du still? Tins.

Sa! ha! ha!

The state of the s

Marcus. Bas lachft bu? folder Stunde ziemt es nicht!

Titus.

Run, blieb mir benn noch eine Thrane übrig? Und bann ift auch bieg Beinen felbft mein Feinb, Der mir bie feuchten Mugen wohl gerftorte, Bis fie erblindet bon ber Thranen Boll; Bie aber fanb' ich bann ber Rache Sohle? Denn biefe Saupter reben ja gu mir, Und brohn mir, ewig nicht erlang' ich Rub. Bis all bieß Elend ward gurudgezahlt, Burud in beren Schlund, bie's ausgejanbt. Still! Lagt mich febn, mas nun mein Tagewert: Ihr Bolt bes Jammers, ftellt euch um mich ber, Daß ich gu jeglichem mich wenbe bin, Und fcmor' auf meine Geel', ich rach' eur Leib. 3ch hab's gelobt. - Jest, Bruber, fag ein Saupt, In biefer Sand halt' ich bas anbre feft: Lavinia, hilf uns auch in biefem Bert, Mit beinen Bahnen, Rinb, halt meine Sand. -Du, lieber Cobn, entferne bich bon bier, Du bift verbannt, und barfft bier nicht verweilen. -Bleuch zu ben Gothen, wirb bir bort ein Beer, Und willft bu folgfam meinen Willen thun, Rug mich und geh; uns bleibt noch viel zu thun.

(Mue gehn ab bis auf Lucius.) Lucius.

Leb wohl, Andronicus, mein ebler Bater, Der jammervollste Mann, ben Rom gesehn! Leb wohl, o Rom! bis Lucius wiebertehrt, Läßt er bir Pfänder, theurer als sein Blut. Leb wohl, Lavinia, du eble Schwester: D wärst dur von 200 mit bu wieder, was du warst guvor! Demn Nucius und Lavinia seben jest Aur in Vergessensteit, in Gram und Haß. Wenn Nucius lebt, vergitt er deine Schmach; Der stolze Gaturniu nub sein Gemach; Goll'n an den Thoren betteln, wie Tacquin. Iset zieh' ich zu den Gothen, word' ein heer Und räche nich an Kom und Scatumia

(Geht ab.)

# 3meite Grene.

Bimmer in Titus' Saufe.

(Ein Bantett. Titus, Marcus, Lavinia und ber junge Bucius, ein Knabe, treten auf.)

#### Titus.

So, fo; nun fist; gebt Acht, und eft nicht mehr, Mls mas nur eben und in Rraft erhalt, Rache gu nehmen fur bieg bittre Web. Marcus, entinupi ben gramgeichlungnen Anoten! Der Richt' und mir, uns Mermften, fehlen Sanbe, Bir fomen nicht geberben unfre Qual, Die Arme freugend. Diefe fcmache Rechte Blieb mir, thrannifch meine Bruft gu fclagen; Und wenn mein Berg, bon Jammer gang bermirrt. Un biefes Fleisches hohlen Rerter flopft, Dann ftog' iche fo binab. - (Bu Lavinia.) Du Spiegel alles Behs, in Beiden rebend, Benn bir bein Berg mit wildem Bochen fturmt, Rannft bu's burch Streiche nicht beruhigen! Mit Ceufgern triff, mit Mechgen tobt es, Rind, Saft bir ein fpitig Deffer mit ben Rahnen, Und bohr am Bergen eine Bunbe bir, Dag jebe Thrane beiner armen Augen Der Bruft gufließt; und, wenn fichs bollgefaugt, 3m bittern Gala ber arme Rarr ertrinte!

# Marcus.

Bfui, Bruber, pfui! lehr fie gewaltiam nicht Die Sand anlegen ihrem garten Leib!

#### Titus.

Wie, hat bich Rummer icon verridt gemacht? 3d, Marcus, barf allein im Bahnfinn ipreden. Gewaltsam Sand aulegen follte fie? Ach, warum nannteft bu ben Ramen Sanb? Go mußt' Meneas zweimal Rebe ftehn, Bie Troja brannt' und er ins Glend tam. Sandhabe nichts, wo man bon Sanden ibricht, Richt ftets gu mahnen, bag wir feine haben! -- Pfuil wie im Fieber flingt es, mas ich fprach; Mis bachten wir an unfre Sand nicht mehr, Wenn Marcus unfrer Sanbe nicht ermannt! -Rommt, fangt nun an. 3g bieg, mein fuges Dabden, -- hier fehlt gu trinten. - bor boch, mas fie fpricht: Ma' ihre Marterzeichen mert' ich leicht: Gie fagt, fie fennt nur Thranen als Getrant, Ihr Becher fei bie Bang', ihr Mug bie Relter. Sprachlofe Rlag'! Ich foriche beinen Ginn, Dein ftummes Reben fern' ich fo verftehn, Bie bettelnbe Ginfiebler ihr Brebier. Du follft nicht feufgen, nicht gum himmel febn, Richt winten, niden, Beichen machen, fnien, Daß ich baraus nicht füg' ein Alphabet, Und ftill mich übend lerne, mas bu meinft.

## Rnahe

Großvater, laß die Alagen herb und wild, Erheitre meine Muhme durch ein Märchen.

#### Marcus.

Der garte Rnabe, ach! bewegt von Mitfeib, Beint, fo in Schwermuth feinen Uhn gu fehn! --

## Titus.

Still, garter Sproß; bu bift geformt aus Thranen,

Und Thräuen schmelzen bald bein Leben hin!
(Warcus schlägt mit dem Wesser auf den Teller.) Bonach ichlugst du mit beinem Messer, Marcus?

Marcus.

Ich traf und schlug fie tobt; 'ne Fliege wars.

Schame dich, Mörber; du erschlugst mein Herz; Mein Aug ist übersalt von Tyrannei: Sin Mord an dem unschuldigen Thier geübt Ziemt Titus' Bruder nicht: — sieh auf, und gech. Ich sie siehe und siehen Umgang nicht.

## Marcus.

D Lieber! Gine Flieg' erichlug ich nur! -

## Titus.

Wenn nun die Fisege Bater hatt' und Mutter? Wie jenkt' er dann die garten goldnen Schringen, Und jummte Klag' und Jammer durch die Luft! Harmloße, gutes Ding! Das mit dem halbschen, fummenden Gesang hersog und zu erheitern; und du tödiets fiel

# Marcus.

Bergieb; 'ne schwarze, garst'ge Fliege wars, Ganz wie der Raif'rin Mohr; drum schlug ich sie.

# Titus.

D, D, D,
30, dann vergied mir, wenn ich dich geschotten,
Tenn eine That der Gnade übtest du.
Gied mir dein Wesser, ich will sie gersaum,
Wie simir dein Messer, ich will sie gersaum,
Wie issuniegen, diesen Wohren hatt' ich hier,
Ter eigens herkam, um mir Gist zu streun.
Des nimm sir dich! und dieß sin Tamora!
Ah, Bube!

3ch dente doch, so sind wir nicht herunter,
Daß wir am Tisch sier nicht heruser,
Daß wir am Tisch sier nicht her siege' erschlügen,
De koffischen, wie ein Wohr sich zu nus derngt!

## Marcus.

Ach, armer Mann! Er halt, von Gram gerftort, Trugliche Schatten für ein mahres Ding! -

## Titus.

Kommt, raumt nun auf: Lavinia, geh mit mir, Ich folg' dir in dein Jimmer, lefe dir Leidvolle Marchen vor aus alter Zeit. Komm, Knabe, folge mir; dein Aug ist jung, Und du follst lesen, wenn sich meines trübt.

(Gie gebn ab.





# Vierter Anfzng.

# Erfte Scene.

Bor bem Saufe bes Titus.

(Der junge Lucius, mit Buchern unterm Arm, läuft vor Lavinia, die ihm nachfolgt. Dann kommen Titus und Marcus.)

## Anabe.

cohvater, hilf! Muhme Lavinia Recfolgt mich allenthalb, weiß nicht warum. Sieh, Oheim Marcus, fieh, wie schneuf sie tommt! Kh liebste Muhnt', ich weiß nicht was du wisste?

# Marcus.

Romm gu mir, Lucius, fürchte nicht die Muhme. Eitus.

Sie liebt bich, Rind, gu fehr, bir Leib gu thun.

Marcus.

D ja, als noch mein Bater war in Rom! -

Bas deuten biese Beichen, theure Nichte?

Fürchte nicht, Lucius: etwas meint fie jest; — — Sieh, Lucius, fieh, wie viel fie von bir halt; Sie will, daß du ihr borthin folgen sollst. Uh, Kind, Cornelia las mit ihren Sohnen So eifrig nie, als sie nit dir studirt Die Poesie und Tullius' Redefunst 1).

Marcus. Errathst bu nicht, was fie von bir begehrt?

e bon bit begegetes

Anabe.
D herr, ich weiß nicht, noch errath' ich es, Wenn nicht ein schneller Wahnlinn sie ergrisstem oftmals hört' ich vom Großvater schon, Den Gesil verwirr' ein llebermaß des Krams; Und las, wie die Trojan'sche hethab 2) Toll word durch gelichte eich erfohend der die Delchon die weiß, die dele Muhme lied Delchon die weiß, die dele Muhme lied die Go gärtlich mich, als meine Mutter that, Und nut im Fieber donnte sie mich schreck. So wars ich ver die mich kieden die delch ich die fiehen die Hinde führen, web sie des die delch die delch die delch die die delch die die die delch die die die delch die d

Marcus.

Das will ich, Queius.

(Lavinia wendet bie Budjer um, die Lucius hat fallen laffen.) Eitus.

Wie nun, Ladninia? Was bebeutet bieß? gier nung ein Buch jein, das sie wünicht zu sehn: Bon biesen, welches? Anabe, jchlag sie auf: Doch du haft mehr, und andere Schrift gelesen; Komm, wähl' in meinem ganzen Wächerlaal. Und so vergiß dein Leid, bis das Geschief

<sup>1)</sup> hier ift jekenfalß Waccas Aussius Cierro's Bud De Oratore gemcint. Gernelie, bie Mutter ber beiben Gracifen, mirb als vortreffliße Erzietrin auch von Cierro (Drutus S8, 211) geptiefen: Legimus epistolas Cornelias, matris Gracchorum apparet, fillos non tam in gremio educatos, quam in sermonet matris. Muß Juintiessium 1, 16 e filmt iter Gersiße.

<sup>2)</sup> Mis wahnfinnig wird heluba auch bargeftellt Mct II, Sc. 2 ber Samlettragobie in bem vom Schaufpieler citirten Fragment. So auch Combeline 1, 2.

Enthüllt den argen Stifter dieser That. — Bas heht sie wechselnd ihre Arm' empor?

Marcus.

Sie meint wohl, bent' ich, baß noch mehr als Ein Berschwor'ner mitgewirkt: — Gewiß, so ward: — Wo nicht, rust sie bes himmels Zorn herab.

Eitus.

Lucius, welch Buch ift bas, woran fie ftoft?

herr, bes Ovid Metamorphosen sinds, Die Mutter gab fie mir.

Marcus. Aus Liebe gur Berftorbnen

Bählte fie's aus ber Menge wohl hervor. Attus.

Sill, fill! wie emfig sie die Blätter drehtt Heft ihr: Bod juck sie doch? Lavinia, soll ich lesen? 's ift Philometens tragische Erzählung, Bos Teceus bije List, Gewalt und Raub; Und Naub war, fünck! ich. Bursel beiner Warter.

Marcus.

. Sieh, Bruder! Mert, bas Blatt bezeichnet fie.

Barbst du so überrasscht, mein sußes Kind, Bermuft, entehrt, wie Phisomese word? Geschwäckt im wisten, mitseidssosen Wach? Seht, seht!— Ja, sold ein Thal ist dort, wo wir gesagt, (O hätten wir doch nie, nie dort gesagt); Grnau, wie uns der Dichter Kunde giebt), Grnau, wie uns der Dichter Kunde giebt)

Bon ber Natur geprägt zu Raub und Mord. Marcus. Bie schuf so wüsten Thalgrund die Natur, Benn Götter der Tragödien sich nicht freun?

Tile III by Sanog

#### Eitus.

Gieb Zeichen, Kind, — hier find ja Freunde nur, — Wer ist ber Römer, der die That gewagt? Schlich Saturnin heran, wie einst Tarquin, Als er vom heer sich zu Lucretien stabl?

Get bich, Lavinia; - Bruber, fet bich ber. -

hier auf bem ebnen Sanbe, wenn bu fannft,

#### Marcus.

Apollo, Ballas, Zupiter, Mertur, Erleuchtet mich, den Thäter zu erspähn! — Bruder, sieh her, — gesliebte Richte, sieh; (Er ichreibt seinen Namen mit seinem Etade, den er mit dem Munde und den Kiden fabrel.)

Schreib du, wie ich jeht meinen Namen zog, Ganz due Juff und Beiftand unfrer Simbe.
Berflüchtes Herz, das zu dem Spiel uns zwingt!
Schreib, füßes Kind und zieß ans Licht zufeht,
Mas unfrer Andf entbeden wild ber ziemmef:
Lent ihre Feder, Gott! ihr Leid zu schreiben,
Thu uns den Frevier und die Adptreit fund —
Cie ninnet von Ebo in den Anue, führt ihn mit den verftdumeiten Armen,

# und ichreibt.) Titus.

D Bruder! Lies, was fie geschrieben hat! Stuprum, — Chiron, — Demetrius.

#### Marcus.

Bas? Tamora's verbuhltes Anabenpaar Bollbringer biefer blut'gen, fcmarzen That?

## Titus.

— Magni dominator poli¹), Tam lentus audis scelera? tam lentus vides?

## Marcus.

D, ruhig, theurer Bruber! Schrieb fie gleich Mehr als zu viel auf biefen Boden hin,

<sup>1)</sup> Steevens bemertte zuerft, bag biefes Citat mit einigen Abweichungen ber Tragobie hippolintus bes Dichters Seneca entnommen ift.

Die Sanftmuth selbst zur Nothwehr zu empören, Und Kinder aufgustumen zum Entschus. — Anie mit mir nieder, Bruber, Ridick, Inie, Und Knab', auch du, des röm'schen hetters Trost'): Schwört mir, (wie dem unsel'gen Gatten') einst . Und Sater der entehrten seuschen Frau heb Brutus bei Lucretiens Leiche schwurz, — Ausäben wollen wir nach bestem Rath Tabliche Rach' an jenen tüdlichen Gothen, Sei morden, oder selbst als Frige sterben.

## Titus.

Recht ison von der, wenn du nur wößeich, wie? Doch triffit du nur die Jungen, dann gieb Acht, Du wecht die Alter, wittert sie den Erreich, Et, mit dem Sowen ist sie eng im Bund, Und wiege sie ein, auf ihrem Näden spielend?; Und schäfter erst, dann thut sie, was sie will. Du bist jur Jagd noch jung, denn sig es gut sein. Du bist jur Jagd noch jung, denn sie so Gregorie den Bart mur! ein Tässen die sie die die der die Arbeit der die Arbeit der die Tässen der die Arbeit der die Arbeit der die Arbeit der die Samen, Und grade drauf mit schaften Stadt die Konton Western der die Siehe Bestäter die siehen Eand; Und dann, wie stände die uns mire Vection?

# Anabe.

Ich fage, theurer herr, war ich ein Mann, Richt ihrer Mutter Schlafgemach beschützte Dieß Knechtsgezucht, bas röm'iche Ketten trug.

## Marcus.

Recht, wad'rer Knab'l Oft that bein Bater ichon Das Cleiche für sein unbankbares Bosk.

# anabe.

Und leb' ich, Dheim, thu' ich fo wie er.

<sup>1)</sup> Der romifche Bettor ift Marcus felbft.

<sup>2)</sup> Der unfelige Gatte ift Collatinus - ber Bater Bucrctius.

<sup>3)</sup> Bahrend fie wie ein fpielenbes Raubthier auf bem Ruden liegt.

#### Titus.

Komm, geh mit mir in meinen Wassensal. Lucius wird ausgestattet; und mein Knabe Goll gleich von mir den Göhnen Tamora's Geschiente bringen, die ich senden will. Komm, du bestellt die Botichaft; wilst du nicht?

Anabe. Grofvater, ja; mein Dold für ihre Bruft!

#### Titus.

Nein, Kind, nicht so; ich lehr' dich andern Weg. Lavinia, komm; Warcus, geh in mein Haus; Lucius und ich, wir sehens durch dei Hof, Ja traun, das thun wir, und wir sinden Gunst.

(Gie gehn ab bis auf Mareus.)

# Marcus. Götter! Ronnt ihr ben Guten weinen fehn,

Wille fentt nicht ein, und begt fein Mitgesihl? Marcus, verlaß ihn nicht in diesem Bachnwit; Wehr Karben trägt sein gramberwurder Herz, Alls Feindesscharten sein zerstoffener Schillb. Und boch so treu, daß er nicht Nache sucht; Rächt, Estter, denn den Ereis Andronicus!

(216.)

## Zweite Scene.

Gin Bimmer im taiferlichen Balaft.

(Bon ber einen Seite treten auf Naron, Chiron und Demetrius; bon ber anbern ber junge Bucius, und ein Raabe, ber ein Banbel Waffen tragt, um wolches Berte geichrieben ftefn.)

## Chiron.

Demetrius, hier ift bes Lucius Sohn, Der eine Botichaft uns bestellen foll.

Aaron.

'ne tolle Botichaft wohl bom tollen Alten!

nomicely Carelle

#### Anabe.

Ihr Berrn, mit aller ichulb'gen Demuth melb' ich Titus Andronicus' ergebnen Gruß; -(Beifeit.) Und fieh' bie Gotter Roms, euch gu verderben.

#### Demetrius.

Sab Dant, mein art'aes Rind! Bas Reues giebte?

Anabe (beifeit).

Dag wir euch beib' entlarvt, bas Reue giebts, Als rauberifche Schurten. - (Laut.) Eble Berrn. Dit Borbebacht ichidt mein Grogvater euch Die iconften Rlingen feines Baffenfagls. Mis eurer murb'gen Jugend Luft und Schmud, Der Soffnung Roms: benn alfo fagt' ers mir, Und fo beftell' iche jest, und lief'r euch ab Gein Gaftgeichent: bag, wenn ihrs einft beburft, Ihr ftattlich feib geruftet und bewehrt. -Und fomit laff' ich euch, (beifeit) als blut'ae Schurten.

(M6 mit bem Diener.)

Demetrius. Run, was ift bieg? Gin Blatt runbum beichrieben?

Lafit febn: Integer vitae, scelerisque purus, Non eget Mauris jaculis, neque arcu.

Chiron.

Der Bers fteht im Borag, ich fenn' ibn mobil; 36 las ihn in ber Schul' als Rnabe icon.

Agron.

Ja mohl, bas ichreibt Borag, ihr traft es gut. (Beifeit.) Dun fieht man boch, ein Gfel hat tein Ura! Dieg ift fein Scherg; ber Alte hats entbedt, Und ichidt mit folder Muffdrift fein Gefchoß, Die, ohne bag fie's ahnen, trifft ins Berg. Bar unfre mit'ge Raiferin mohlauf, Sie flatichte Beifall Titus' fpigem Bort: Doch mag fie rubn, unruhig wie fie ift. -(Laut.) Run, junge herrn, mars nicht ein gut Geftirn. Chafefpeare, VI. 12

Das uns als Frembe bergeführt nach Rom, Na als Gefangne, zu fo hohem Glud? Es that mir wohl, als ich am Burgthor trotte 3m Beifein feines Brubers bem Tribun.

Demetrius.

Und mich ergött noch mehr, bag fold ein Seld Uns frohnt in Demuth, und Beichente beut.

Aaron.

Satt' ere nicht Urfach, Bring Demetrius? Gingt ihr nicht freundlich mit ber Tochter um?

Demetrius. 3d wollt', wir hatten taufenb rom'iche Fraun,

Auf gleichen Rauf uns wechjelnb zu erfreun. Chiron.

Ein liebevoller Bunich! Gin fromm Gebet!

Aaron. Bar eure Mutter hier, fie fprache Umen. Chiron.

Das thate fie fur gwanzigtaufend mehr.

Demetrius.

Rommt, geh'n wir; und ju allen Göttern fleht Gur unfre Mutter, Die in Weben liegt.

Agron (beifeit).

Ru Teufeln fieht; fein Gott will bon uns miffen. (Man bort Trompeten im Balaft.) Demetrius.

Bas blafen die Trompeten im Balaft?

Chiron.

Bielleicht erfreut ben Raifer jest ein Cohn. Demetrius.

Still ba! Ber tommt? -

(Gine Barterin tommt mit einem ichmargen Riube.) marterin.

Gott gruß' euch, liebe Berrn!

D fagt mir an, wo Maron ift, ber Dohr?

Aaran.

Maron ift hier; mas folls mit Maron fein?

marterin.

O lieber Aaron! Alles ift vorbei! — Run hilf, sonst tomme Fluch auf bich hinab!

Aaron.

Bas giebts? Bas foll ber Zeter, bas Geschrei? Bas widelft und verhüllft du in bein Tuch?

Wärterin.

O, was ich vor der Sonne gern verstedt', Der Kais'rin Schmach, des großen Roms Entehrung; Sie ist entbunden, herrn, sie ist entbunden.

Aaron.

Bom welchem Gid?

Warterin. Gie tam ins Bochenbett.

Run benn, ber Simmel

Geb' ihr 'ne gute Nacht! Was schidt' er ihr? Warterin.

Einen Teufel.

Agron.

Eines Teufels Mutter? Belch erwünschter Sproß!

Berwänscher, schnöber, schwarzer, muster Sproß!
Her ist das Kind, so widrig wie ein Wolch
Bei weißen Creaturen unfres Lands.
Dein Siegel, deinen Abbruck schieft sie dir,
Und mit des Dolches Spise tauf isn jett!

Aaron.

Geh mir, du hur'! 3ft Schwarg fo ichlimme Farbe? Du Didlopf bift 'ne icone Bluthe, gelt?

Demetrius.

Schurt', mas haft bu gemacht?

Aaron.

Gemacht, was bu

Nicht tannft gunichte machen.

Chiron. Unfre Mutter

Saft bu vernichtet!

Aaron.

Rein, gemacht gur Mutter!

Und eben dadurch, höllenhund, vernichtet. — Fluch biefer That! Fluch ihrer eteln Bahl! Berflucht ber Sprößling folches schnöben Teusels! —



Er foll nicht leben!

Chiron. Agran.

Sterben foll er nicht. Warterin.

Maron, er muß, und feine Mutter wills.

Agron.

Was muß er? Run, so soll kein Mann als ich Un meinem Fleisch und Blut den Spruch vollziehn. . Demetrius.

Auf meinen Degen fpieg' ich gleich ben Molch: Gieb mir ihn her, fo ift es abgethan.

#### Agron.

Eh mubit bieg Schwert in euren Gingemeiben! -Salt, Morber! euren Bruber ichont ihr nicht? Run, bei bem Sternenglang bes Firmaments. Der luftig ichien, als ich ben Schelm gezeugt, -Der ftirbt burch meines Gabels icharfen Stahl, Der meinem altften Gobn und Erben nabt. -36 fag' euch, Burfchen, nicht Encelabus 1) Mit feiner brohnben Schaar aus Enphon's Brut. Roch Bertules, noch felbft ber Gott bes Rriegs. Raubt biefe Beut' aus feines Baters Sand. Bas? Ihr blutdürft'gen Buben, ichaalen Geiftes. Beiffalf'ge Banbe, bunte Bierhauszeichen, Rohlichwarg gilt mehr, als jede andre Farbe: Denn alle Bafferfluth im weiten Meer Bafdt nicht bes Schwanes ichwarze Guge weiß, Dbichon er ftundlich fie im Meere fpult. -Sag bu ber Raif'rin, ich fei alt genug, Bas mein, gu fcuten; trag fie's wie fie mag! -

## Demetrius.

So willft bu beine herrin frech verrathen?

Mein ift sie, meine Herrin; dieß ich selbst, Das Mart und Abbild meiner Jugendkraft; Dieß ist mit cheurer, als die gange Welt, Dieß will die etten trog der gangen Welt, Sonst glaubt noch mancher dran von euch in Rom.

## Demetrius.

Dieg bringt auf unfre Mutter em'gen Schimpf!

# Chiron.

Rom wird fie fchmahn um biefe Difigeburt! -

<sup>1)</sup> Encefabus war ein Riefe, der Sohn des Titan und der Terra, der sich der Emderung gegen Jupiter anschlöß, welcher ihn unter den Artna schlowerte, Tuphan der Tuphoens war des daupt der lämpfenden Giganten und ward bon Zupiter mit dem Donnerteil erschlagen.

#### Warterin.

Des Kaifers Buth wird fie bem Tobe weihn!

#### Chiron.

Ich muß erröthen, bent' ich biefe Schmach!

Da jeth das Borrecht, das euch Schönheit bringt! Mit, jeiges Weit, das durch Erröthen meldet, Was in geheim das Serp heichießt um diptit!— hier ift ein Burlch, geprägt aus anderm Thou: Seipt, wie der chivarse Schelm anlacht den Batry Als wollt' er sogen, — Alter, ich bin de in. Der ift eur Bruder, Krinzen; frijch genährt Bom seiben Mit, das euch das Leben gad; Und sieme Schoof, wo ihr gefangen wart, Jit er entiesset was dicht gebracht: Eur Bruder von der sichern Seit. In. Dobsseich ein Antlity meinen Seinel'), traun, Obsseich ein Antlity meinen Setmyel trägt.

## Wärterin.

Aaron, was meld' ich nun der Kaiserin? **Demetrius.**Bedent dich, Aaron, wie zu helsen sei, Und wir sind alle deinem Kath geneigt; Kette das Kind, wenn du uns all' errettst.

## Agron.

Sehen wir uns und überlegt mit mir. Mein Sohn und ich, wir sind hier außerm Schuß: Bleibt bort; nun, wie's euch gut dunkt, sprecht von Rettung. (Ei teben fic auf die Erde nicker.)

#### Demetrius.

Wie viele Frauen fahn bieß Kind von ihm?

## Aaron.

Seht, liebe Herrn, wenn wir uns einig sind, Bin ich ein Lamm: doch bietet Trop dem Mohren, Und Naron stürmt, wie das empörte Weer,

<sup>1)</sup> Euer Bruber von ber fichern, b. h. mutterlichen Seite.

Bie Cher with und Lowen im Gebirg. - Run fag noch einmal, wie viel Frauen fahns?

#### Wärterin.

Cornelia, die Bebamme, und ich felbft; Sonft fein' als bie entbundne Raiferin.

#### Aaron.

Die Kais'rin, — die Hebamme, — und du selbst? Zwei schweigen wohl, ist nur die Dritte sort; Geh hin zur Kais'rin, sprich, dieß sagt' ich dir! — (Er critich se.)

Quiet, Quiet! Go ichreit bas Fertel, bas man fpießt.

Demetrius. Bas meinst du, Aaron? Warum thatst du dieß?

# Aaron.

Run, meiner Treu, aus weifer Bolitif; Ließ ich fie gehn, verrieth fie unfer Spiel, Die ichmagenbe Gebattrin! Rein, ihr Berrn; Und nun erfahrt ben Blan, ben ich erfann. Mein Landsmann Muliteus lebt nah von bier, Def Beib erft geftern in bie Wochen tam; Der gleicht ihr Rind und ift fo weiß wie ihr. Beht, fartets ab und gebt ber Mutter Gold, Und beiben fagt ben Bergang recht genau, Und wie ihr Rind hiedurch ju Ghren fommt. Und als bes Raifers Erbe gelten wirb, Und an die Stelle tritt bes meinigen, Den Sturm gu fanft'gen, ber am Sofe brobt; Der Raifer mög' es bergen bann als feins. Bort nun: Ihr feht, ich gab ihr Argenei, Und ihr mußt jest ihr Tobtengraber fein. Das Gelb ift nah, ihr feib ein ruftig Baar; Dieg wohl beforgt, verliert mir feine Beit, Shidt bie Bebamme mir im Augenblid. Bebamm' und Barterin beifeit geichafft, Dann lagt bie Beiber ichmagen, wie's beliebt.

Chiron.

Naron, ich merte, nicht einmal ber Luft Bertrauft bu.

Demetrius.

Daß du fo ber Mutter iconft, Muß fie, wie ihre Sohne, herzlich banten.

(Chiron und Demetrius gehn ab.)

Agren.

Run zu ben Gothen ichnell wie Schwalbenfing! Dort bring' ich biefen Schab im Sicherheit, Und grüß' ber Kailj'rin Şerunde insgeheim. — Komm, du breitmäul'ger Schelm, ich trag' dich sort, Denn du haft uns in all die Noth gebracht. Mit Wurzeln füttr' ich did und wilken Weeren, Mit Wahrseln füttr' ich did und wilken Weeren, Mit Nahm und Wolfen; Ziegen sollst du faugen, In Höhen wohnen; so gieh' ich dich auf Zum tapfern Kriegesmann und General.

(Ab.)

# Dritte Grene.

# Straße.

(Titus, ber alte Marcus, ber Anabe Lucius und Unbre treten auf mit Bogen; Titus tragt die Pfeile, an beren Enbe Briefe befestigt finb.)

## Titus.

Komm, Maccus, tomm; Bettern, gier ist der Ort. Run, Kleiner, zeig mir deine Wogentumst; Seht, daß ühr wader spamt, so tresse vohlt. Terras Astrasa reliquid'h; — Dent bran, mein Maccus, sie ist sort, entsishn: Du nimm dir dein dieräth; ihr, Bettern, müßt Das Meer ergründen und die Vetze verlen, Ihr sinder sie vielleight damn in der Gee.

<sup>1)</sup> Die Gerechtigseit fioh von ber Erbe, ein Citat aus Dvib, Metam. I, 150. Das "fie" im folgenben Sahe bezieht sich auf Aftraa.

Doch do mohnt Recht so wenig als am Land! — Rein, Publind und Sempronius, ihr müßts thun; Ihr grabt mir mit dem Spaten, mit dem Kapft, Dringt vor dis zu der tiessten Erde Rern; Dann, wenn ihr kamt in Pluto's Region, Ihr kamt in Pluto's Region, Ihr kamt, ericht ihm dies Vittschrift ein; Sagt ihm, Gerechtigkeit und Hille sieht, Und daß end sandte Greis Andronicus, Von Gram gebeugt im undantbaren Rom.



Ah, Rom! Ja, ja, ich führte bich ins Cend, Damals, als ich des Boiles Stimme ward Jür ihn, der jete mich diemingte als Tyrann. Geht, geht! ich bitt' euch, habt mir Acht und forscht, Und falt mir ja tein Kriegsschiff undurchlucht: — Kalls sie der Kaiser über Were gehöftif. Dann, Bettern, pfeist nur nach Gerechtigseit!

Marcus. D Bublius! Ift das nicht ein Trauerfall, Den eblen Obeim so im Wahnsinn febn?

## Dublius.

Deßhalb, o herr, ist unfre nächste Pflicht, Ihm Tag und Nacht getreulich nach zu sein, Und seiner Laune freundlich nachzugeben, Bis Zeit ein heilsam Mittel ihm gewährt. —

#### Marcus.

Kein heilsam Wittel hilft für solchen Gram! — Stoßt zu ben Gothen, und ein Rachetrieg Bring Untergang bem unbankbaren Rom, Und Rache am Berräther Saturnin.

#### Titus.

Run, Bublius? Run, liebe herrn, Sagt mir, traft ihr fie icon?

Publius.

Rein, theurer Herr! Doch Pluto läßt erwidern, Wolft ift von ihm die Rache, fchildt er sie; Gerechtigkeit sei im Geschäften oben, Er meint, beim Jupiter, — vielleicht wo anders, — So daß ihr euch durckauß gebulben mußt. —

#### Eitus.

Er trantt mich, halt er mich mit Jögern hin!
Ich diech felhig in jenen Flammenfee),
Und zieh sie der Gerien aus dem Styg.
Warcus, wir sind nur Sträuche, Cedern nicht,
Richt Riefen nach Euflopenart gesormi;
Warc Erz, mein Warcus, Schaft bis an ben Naden,
Doch leidgebeugt, mehr als der Naden trägt.
Und weil kein Necht auf Erden, noch im Ozcus,
Boll'n wir zum himmel, zu dem Geben, fuch über,
Und Becht herad zu senden, und zum Troft.
Kommit, Hand ans Wert! hier, Naccus, wadter Schüb,
(Er verkleit die Kritz)

Ad Jovem, ben nimm bu; hier ad Apollinem, —
Ad Martem, biesen nehm' ich selbst. —

<sup>1)</sup> D. i. in bie Bluthen ber Bolle.

— Hier, Knab', an Kallad; — ber hier an Merfur, Der an Saturn, Burlch, nicht an Saturnin, Das mär, als schöpfi für gegen Sturn und Nicht) — Run, Anabe, frisch; so wie ich winke, schieht; Berlaßt euch druft, ich schrieb es mit Bedacht; — Da ist ein Gott, zu bem ich nicht gesken.

Marcus.

Bettern, ichießt alle Pfeil' ihm in ben Burghof; Bermunben lagt uns biefes Raifers Stolf.

Titus.

Run zieht bie Sennen. — (Sie fciefen.) Bohlgetroffen, Lucius! — Brab, Knab'! In Birgo's Schooft; gieb ihn der Pallas ')!

Marcus.

D herr, weit übern Mond ichof ich hinaus, Gur Brief muß jest beim Jupiter icon fein.

Ritus.

ha, Bublius, Bublius! Bas haft du vollbracht? Gieh, eins von Taurus' hörnern abgeschoffen!

Marcus.

Tins, das war der Spaß: als Publius schoß, Bard Aurus wib, gab Artis slocken Stoß, Daß sein Gehörn herabsel in den Hoft; Ber, meint ihr, sands als Tamora's Gesell? Seie lacht' und rief dem Andren, angenbicks Dem Kaiser es zu bringen als Geschert.

Titus.

So bast sichs recht! Gott geb' Eur Hoheit Freude! Ein Bauer trit auf, der einen Koek mit zwei Tauben träget.) Nachricht vom Himmel, Marcus! Seich den Woten! Was bringst du, Freund? Sind Briefe da für und? Erkdeint uns Recht? Was sagt ber Lenter Zeus?

Sauer. Solla! Bas für Beugs ber Benfer fagt? Er fagt, er hat ben Gafgen noch nicht in Ordnung, benn ber Menich foll erft nachste Boche hangen.

<sup>1)</sup> Es icheint, baß fich bie Schießenben gewiffe Beftirne jum Biele gemabit.

Titus.

Still! Bas erwibert Beus? ich frag' es nochmals.

Bauer. Ach Herr, euren Zeifig fenn' ich nicht, mit bem hab' ich all' meine Lebtage nicht getrunken.

Titus.

Bie! Bift bu fein Brieftrager nicht, Befell?

Bauer. Meine Tauben habe ich hergetragen, Berr, fonft nichts.

Titus.

Co tommft bu nicht vom himmel?

Cauer. Bom Himmel? Ad, gnädiger Herr, da bin ich nie gewelen; Gott behüte mich, daß ich so breift sein sollte, und mich in meinen jungen Tagen in ben Himmel eindrängen. Seht, ich gehe mit meinen Tauben zu bem Tribunalplebs, weil ich einen Jant zwischen meinem Better und einem von Seiner Kaiserlichkeit Bebienten schlichen besten will.

Marcus. Seht, Bruber, bas tommt uns so gelegen wie ntöglich, um eure Supplit zu unterstühen; laßt ihr bem Raiser bie Tauben in eurem Namen bringen.

Titus. Sag mir, tannst bu dem Kaiser eine Supplit mit einiger Grazie einreichen?

Bauer. Rein, bewahre Gott, Herr, mit bem Gratias habe ich all' meine Tage nicht fertig werben tonnen 1).

Titus.

Freund, tomm heran, mach nicht viel Wesens hier; Gieb beine Tauben in bes Kaiserd hand, Ich schaffe bir Gerechtigkeit von ihm; Wart noch, hier hast von Gebt für beine Müh. Gebt mir Appier und Feber. Reichst du mir die Eupplif mit Grazie ein?

Bauer. Ja, herr.

Situs. hier also ift ein Gesuch für bich. Und wenn bu vor ism erscheint, mußt bu beim ersten Eintritt frien, bann ibm bie Fuße fussen, bann beinen Tanben überreichen, bann beinen Lohn erworten. Ich werbe in ber Nabe sein, Burich; sieh ju, bag bu beine Sache gut macht.

<sup>1)</sup> Die lateinischen Tifchgebete waren für Laien ohne Schulbilbung ichmer gu erlernen.

Bauer. Seid unbeforgt, Berr, lagt mich nur machen.

Situs.
Haft bu ein Meffer, Burfch? Komm, zeig es mir!
Hor, Marcus, falt es in die Bittschrift ein;
(Du schriebst ja wie ein armer Bittender —)
Und wenn du sie dem Kasser überreicht,
Ropf an mein Thor, und sag mir, was er sprach.
Bauer. Gott besosten, herr, ich wills thun.

Titus.

Romm, Marcus, geh'n wir; folg mir, Bublius.

(MIe ab.)

## Bierte Scene.

Im Balaft.

(Es treten auf ber Raifer, bie Ralferin und ihre Sohne; ber Raifer half bie von Titus algeschoffenen Peile in seiner Dand.) Satunius

Bie buntt euch folche Rrantung? Bot man je Roms faiferlichem Berricher folden Trob, Belaftigt' und ergurnt' ihn? hohnt' ihn fo, Beil er bas Recht erfüllt, ben Spruch vollgog? Ihr wißt es, Berrn, gleich ben allfehnben Göttern -(Bas auch die Storer unfrer Ruh bem Bolf 3ns Ohr geraunt -), bag nichts entschieben marb Biber bes alten Titus frechen Stamm, Mls nach Befet und Recht. Und ob nun auch Der Rummer feine Ginne fo gerftort, Darf feine Rachgier, Wieberhit' und Rorn, Und feine Bitterfeit uns fo bebrohn? Run ichreibt er an bie Gotter um Erfat; Seht, hier an Jupiter, bieg bem Mertur, Dieß an Apollo, bieß bem Gott bes Rriegs: -Recht faubre Rettel fur ben rom'ichen Martt! beißt bas nicht Laftrung miber ben Genat? Berbammung unfres ungerechten Ginns? Ein angenehmer Scherg, nicht mahr, ihr Berrn? Mls wollt' er fagen, Rom fennt fein Befet! Doch, wenn ich lebe, foll berftellter Wahnfinn

Ihm teinen Schut für diesen hohn verleihn; Er soll erfahren, daß Gerechtigkeit Roch lebt in Saturnin, die, schläft sie gleich, Jeht so erwachen wird, daß ihre Buth Bernichten soll den stolzesten Berlchwörer.

Tamora.

Mein gnädiger Hüffl, geliebter Saturnin, herr meines Lebens, herrischer meines Sinns, Sei mith, vergieb dem alterschwachen Greis; Ihn thört der Eram um seine tapfern Söhne, Der ihm ins Wart dringt und die Brust durchbohrt. Erleichre lieber sein unselfig Loos, Als das du strafft den Viederen oder höchfren Jür solsse krünfung. Cessiei. Also, isslau gewandt, Nuß Tamora mit jedem freundlich fühn; Doch, Alns, die verwunder ich das Hers, Und traf dein Leben; ist nur Naron klug, Gest alles wohl, im dasen antern wir.

(Der Bauer tommt.) Bas giebts, mein Freund, bringst du uns ein Gesuch? Sauer. Ja sreilich, wenn Euer Bohlgeboren faiserlich sind.

Sich bin bie Raiferin; bort fist ber Raifer.

Sauer. Das ist er? Gott und Sankt Stephan geben euch einen guten Abend; ich habe euch einen Brief gebracht und ein Baar Tauben. (Der Kaiser lieft ben Brief.)

Saturninus.

Führt ihn hinweg und hangt ihn alsogleich.

Bauer. Bie viel Gelb frieg' ich?

Tamora.

Beh, Freund, bu wirft gehangt.

Bauer. Gehangt! Meiner Geel, fo nimmt mein hals ein faubres Enbel (966.)

Saturninus. Schmachvoll und unerträglich! Belcher Sohn!

Dulb' ich bieg unerhörte Bubenftud? Ich weiß, von wem ber gange Ginfall ftammt; Ich trag' es nicht! als ob die Fredletbrut, Gefällt nach Recht für unfres Brubers Mord, Bon mir geschachtet wäre miber Recht!
Geht, schlechte bei den Hanzen het, Richt Miter, Wilde Miter, Wicht Willer, Wilde der eine Gotzech ihm. Für bejen Sobt will ich eine Gehächter sein; Berkellt wahnwich'ger Jund! Jur Krone halfit du, In Hoffmung, über Kom und mich zu herrichen. — (wentlind ritt anb.)

Bas giebts, Memilius?

Aemilius.

Bu ben Bassen, herr! Rom hatte nie mehr Grund. Es naht ein Golsenser; mit einer Macht Grischliften Krieger, die nach Beut' entstammt, Riehn sie heran in schnellem Warsch, gesührt Bon Lucius, dem Sohn Andronicus', Der droht, in seiner Kache zu ersüllen, So viel als jemas Coriolan vollbracht.

Saturntus.
Der tapfre Lucius führt das Gothenheer?
Die Zeitung sticht; und wie die Witm' im Frost,
Wie Eras gefnidt vom Sturm häng' ich das Haupt.
Ja, nun beginnt die Sorge mir zu nahn;
Er ist es, den der Wöselstelleristigteist;
Ich felber hörte klagen unterm Bolf
(Wenn ich umsperging wie ein Bürgersmann),
Das Lucius miderrechtlich sei verbannt,
Und wie sie Lucius sich zum Kaiser wünschen.

Tamora.

Bas fürchtet ihr? ist unfre Stabt nicht fest?
Saturninus,
Ja, doch die Bürger sind dem Lucius hold,
Und fallen ab von uns, ihm beizustehn.
Kamara.

Sei wie dein Name kaiserlich gesinnt! Bersinstert auch die Soun' ein Müdenschwarm? Der Abler bulbet kleiner Bögel Sang, Ganz unbefümmert, was ihr Zwisschern meint. Er weiß, wie mit dem Schatten seiner Flügel Er nach Geschellen sie zum Schweigen beingt; So kannst auch du die Schwinderlöpfe Roms. Drum Muth geschell Denn wisse, mein Genacht, 3ch will bezaubern den Unbronieus Mit Worten, süßer und gesährlicher Als Wurm dem Fisch und honiesste dem Schaf'); Da jenem mit dem Wurm der hannen droft, Und desem Krantseit beingt die füße Kost.

Saturninus. Doch nimmer bittet er für uns ben Cohn!

Ennora. Benn Tamora ihn bittet, wird ers thun; Denn schmeigeln tann ich, und sein Ohe erzüllen Mit goldner Hoffmeigeln tann ich, und sein Ohe erzüllen Mit goldner Hoffmen, dash, wär auch sein geft unangreisbar, taub sein altes Ohr, Doch meine Zung ihm herz und Ohr bestegt. — Geh du voran, sei Edgesandter uns, Sag, daß der Kaiser ein Gespräch Segehrt Som tapieren Lucius; faß den Ort bestimmen.

Saturninus. Aemilius, jühr die Botigati würdig aus; Und wünscht er Geißeln ihm zur Sicherheit, So neun' er felbit, welch Unterhand er heischt.

Aemilius. Den Auftrag werd' ich alsobald vollziehn. Tamora.

Jeht eil' ich zu dem Greis Andronicus, Mit allen meinen Künsten täusch ich ibn, Daß er den Queius abrust von dem Heer. Run, theurer Kaiser, set vergnügten Muths, Und alle Furcht begrab in meiner List.

Saturninus.

Co geh nun augenblids und wirb um ihn. (Gie gehn ab.)

(2(5.)

<sup>1)</sup> Befanntlich ift ber reichliche Benug bes Rices ben Schafen tobtlich.



## Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Chene bei Rom.

Queius tritt auf mit gothifden hauptleuten. Erommein.)

Cucius.

emante Krieger, Freunde, treu erprobt, Botschaft erhielt ich aus dem großen Rom, Wie sehr dem Bolf der Kaiser jeht verhafit,

Und wie's in Schniuckt univer Antunit harrt. Drum, edle Herrn, feid, wie ihr Anhoruch habt, Arditig im Zorn, undulöfam jener Schmach. Und wie euch damals Kom erniedrigte, So nehmt euch jest breifältigen Erfah.

Gothe.

Du tapfrer Zweig von Titus' großem Staum, Deß Ruhn einst unfer Schreet, jeht unser Trost, Deh hohe Khaten und ershören Glang derzlos mit hohn und Undank Kom vergitt, — Bertrau auf uns, wir solgen, wo du sührst, Bie Gienn stechend, venm ber Weiser sie Win beißen Mittag rust ins Blumenseld, Und gädtigen die verhäßte Tamora.

## 2(11e.

Und wie er fprach, fo fpricht bas gange Beer.

Cucius.

3ch dant' ihm ehrsurchtsvoll; euch allen Dant! - Ber naht? geführt von einem ruft'gen Gothen?

(Ein Gothe führt ben Maron, ber fein Rind auf bem Urm tragt.)
Sathe.

Ruhmboller Lucius, ich ging ab vom Heer, Ein wist verfallnes Kloster zu betrachten; Und als ich aufmertsam den Blid gewandt Auf die zerstörten Mauren: plöglich, herr, hört' ich ein Kind im Steingewölbe schrein. Ich ging dem Laute nach, da hört' ich bald Den schreinden Wurm gestillt mit bieser Rede;



"Schweig, brauner Schein! halb ich, halb beine Mutter! Wenn nicht die Farbe fprach, weß Brut du feift, Gab die Natur nur deiner Mutter Weiß,— So fonntif du Edurte wohl ein Kaifer werden. Allein wo Stier und Kuh midhweih von Farbe, Da zeugten sie noch nie ein schwarzes Kalb.
Still, still, du Schelm," (so schaft er jest das Kind)
"Zu einem wadern Gothen bring 'ich dich,
Der, wenn er weiß, du seist ber Kais'rin Blut,
Dich werth wird halten beiner Mutter halb." —
Draus mit gegädtem Schwert sprang ich seran,
Grziff ihn augenblick und scheppt 'ish her,
Daß du mit ihn verschieft wie dies bedantt.

#### Lucius.

D Freund, dieß ist der eingesteischte Teuset, Der Titus seiner tahsern Hand beraubt, Die Perke, die der Kaiserin Aug ergötz; Dieß seiner schnäden Lust verdammte Krucht. Gasäugiger Stav, wem wolltest du vertraum Dieß fünstige Abbild deiner Wißgestalt? Wie, herfost du nicht? Was, taub? Nein, nicht ein Wort? Ein Strick, Soldaten; sier am Baum geschwind hängt ihn mir auf mit seinem Bastarblind.

## Aaron.

Rührt nicht bas Rind! Es ift aus Königsblut!

Dem Bater allgu gleich, brum nimmer gut. Erft hängt ben Sohn; er mag ihn gappeln sehn, So sterb' er hin in Baterschmerz und Wehn. Schaft eine Leiter!

## Anron. Lucius, laß bas Rind,

llad send es an die Kaiserin von mir. In die Wunderdinge, wenn du's thust, Die dir zu wissen höckste Bortheil bringt. Billt du es nicht, wohlan, mir gilt es gleich, Ihrender gest, doch Best und Fluch auf euch! —

## Lucius.

So fprich benn, und gefällt mir, was du fagst, So lebt bein Rind, ich laff' es auferziehn.

#### Agron.

Wenn bird gefällt? Nein, das betheur' ich, Lucius, Es wird bein Herz, serreißen, was du hörft. Ich muß von Todtichiag reden, Mord und Nauh, Bon nächigen Thaten und verruchtem Greu'l, Berrath, suchwärdigem Anicklag, Misselhat, Betrübt zu hören, täglicher erlebt; Und dieß begräbt auf ewig dir mein Tod, Wenn du nicht schwörft, du rettess mir mein Kind.

Lucius.

Sprich, was du weißt: ich fag' bir, es foll leben. Aaran.

Das ichwöre mir, und gleich beginn' ich bann. Lucius.

Schwören? Bei wem? Du glaubst ja feinen Gott; 3ft bas, wie tannst bu glauben einem Eib?

Aaron.

Und wenn ichs nie gethan? Ich thus auch nicht! —
Doch weil ich weiß, du hältst auf Religion,
Elaubst an das Ding, das man Gewissen neunt,
Und an der Splissen Vergam dund Observons,
Die ich dich sorgiam hab' ersüllen sehn, —
Dehäulb sordr' ich den Eid don dir. Ich weiß,
Ein Dumntort fält 'nen Schellenstad für Gott,
Und ehrt den Sid, den er dem Gotte schwur:
Drum sordr' ich isn. Dehäus gelobe mir
Veri genem Gott, — gleichviet, was sin ein Gott, —
Zu dem dott der und den du errefess,
Wein Kind zu schoen und es zu erziehn;
Und veigerst du mir das, entdet' ich nichts.

Kucius. Bei meinem Gotte schwör' ich dir, ich wills. Anron. Erst wiss, ich zeugt' es mit der Kaiserin. Kucius. D unersättliches, verbuhtes Beib!

Agron.

Sah, Lucius, das war nur ein Liebeswert, Mit bem verglichen, was du hören follft. — Jöre zwei Söhn' ermovbeten Bafjianus; Sie schändeten Lavinien, schnitten ihr Lie Zung' und ihre beiden Hand ab gefehn. Und schmädten sie heraus, wie dut's gefehn.

Lucius.

Das nennft bu ichmuden, gift'ger Bofewicht?

Aaron.

Gewaschen, zugestutzt und aufgeschmüdt, Ein schmuder Spaß zugleich für alle Drei! — Cucius.

D wilde, vieh'iche Buben, wie du felbit! Aaran.

Run ja, ich mar ber Lehrer gu ber That. Die hib'ge Aber ftammt bon ihrer Mutter, Co mahr 'ne Rarte je ben Sat gemann; Die blut'ge Reigung lernten fie bon mir, Co mahr ein Bullenbeißer padt bon born. -Run, zeuge meine That bon meinem Berth. 36 lodte beine Bruber in bie Gruft, Bo bes Baffian erichlagner Rorper lag. 3d idrieb ben Brief, ben brauf bein Bater fanb . Und barg bas Golb, beg jener Brief ermahnt, 3m Bund mit Tamora und ihren Gohnen. Und mas ift je geschehn, bas bich verlett, Bo ich jum Unbeil nicht bie Sand geboten ? 36 fpielte falich um beines Baters Sand, Und als ich ibn bethört, trat ich beifeit, Eritidend faft bor unerhörtem Lachen. 36 budte mich an einer Mauer Spalt, Mls er bie Sand gab für ber Gohne Saupter; Cah, wie er weint', und lachte bann jo berglich, Daß mir bie Mugen thranten fo wie ihm; Und als ich Tamora ben Gpag beschrieb,

Erstarb fie fast, so lieb war ihr bie Mar, Und gab mir zwanzig Ruffe für bie Zeitung.

Gothe.

Das alles fprichft bu, und errotheft nicht?

Aaron.

Ja, wie ein ichmarger hund, fo heißt bas Sprichwort.

Lucius.

Und reun dich diese Frevelthaten nie?

Aaron.

Ja, bağ ich nicht noch taufend mehr verübt, -Roch fluch' ich jebem Tag - (und glaube boch, Richt viele ftehn in biefes Fluchs Bereich), Bo ich besondre Bosheit nicht beging, Jemand erschlug, wo nicht, die Anstalt traf; 'ne Dirn' entehrt, wo nicht, ben Blan geschmiebet; Unichulbige verklagt auf falichen Gib; Tobfeinbicaft unter Freunden angeidurt; Den Beerben armer Leute brach ben Sals; In Scheun' und Schober Rohlen marf bei Racht, Und rief bem Gigner: Lojdt ben Brand mit Thranen! -Oft grub ich tobte Körper aus bem Grab, Und ftellte fie bor lieber Freunde Thur, Recht wenn ihr Rummer fast bergeffen mar; Und wie auf Baumesrind' in ihre Saut Ritt' ich mit meinem Dolch in rom'ider Schrift: "Eur Rummer lebe fort, obgleich ich ftarb". -Gelt, taufend Greuel hab' ich ausgeübt, Co leichten Ginns, als einer Fliegen fangt; Und nichts, in Bahrheit, geht mir fo gu Bergen, Mis bağ mir nicht gehntaufenb noch gelingen.

Den Teufel fort! Gein Tob muß sich verlängen; Bu turze Qual war ihm ein schnelles hangen.
Anran.

Lucius.

Benns Teufel giebt, mocht' ich ein Teufel fein, In ew'gem Fen'r gu leben und gn brennen, Satt' ich bich gur Gefellichaft all bie Beit, Dich ftets gu martern mit ber bittern Bunge.

Lucius.

hor auf mit Laftern; ftopft ihm feinen Mund. (Gin Gothe tritt auf.)

Gothe.

Felbherr, es ift ein Bote hier aus Rom, Der fragt, ob er vor bir ericheinen burfe.

Lucius.

Führt ihn herein. — (Aemilius wird hereingeführt.) Billomm, Aemilius! fag, wie ftehts in Rom?

Aemilius.

Glorreiger Lucius, und ihr Gotjenstuften, Der römische Kaiser grüßet euch durch mich; Und weil er hört, ihr steht im Wassen hier, Wänlight er Gespräch in eures Aaters Haus; Und sorbert ihr, daß er euch Geißeln stellt, Dann augenblicktig sendet er sie her.

Bas fagt mein Felbherr?

Curius.

Aemilius, Geißeln stelle Saturnin An meinen Bater wie an meinen Ohm, So tommen wir. — Bieht weiter!

(Aue ab.)

## 3meite Grene.

Rom. Bor bem Saufe bes Titus.

(Tamora, Demetrius und Chiron treten vertleibet auf.)

## Tamora.

So nun, in biefer fremben, buffern Tracht Bill ich begegnen bem Anbronicus; Die Rache nenn' ich mich, ber Höll' entsanbt, Mit ihm vereint sein schredlich Leid zu schlichten.
Klops an die Zelle, wo er weisen soll,
entwürse seitlen wilder Rache brütend;
Sag, Rache sei gesommen, ihm vereint
Zu wirken seiner Feinde Untergang.
(Sie tlopfen unten; Titus öffnet sein Studierzimmer und spricht von oden.)
Titus.

Wer stört nich sier in meinem ernsen Wert? Iks eure Lis, daß ich aufthu' die Thüt, Damit die sinsten Kläne weg mir liegen, Und all mein Sinnen ohne Wirkung sei? Ihr irrt euch; denn was ich zu thun beschlos. Seht her, in blut'gen Leilen schrieb ichs hin, Und was ich aufgezeichnet, soll geschebn.

Tamora.

Titus, mit bir gu reben tam ich her.

Titus.

Rein, nicht ein Bort. Kann ich mit Unmuth reben, Da eine Sand mir gur Geberbung fehlt? Du bift gu fehr im Bortheil, brum lag ab.

Tamora.

Wenn bu mich fenntest, fpracheft bu mit mir.

Titus.

Ich in nicht toll; dich tenn' ich nur zu gut; Bezeug's der arme Stumpf, die Purpurschrift, Bezeug's dieß Untlig, tief von Erson getrucht, Bezeug's der traur'ge Tag, die lange Nacht, Bezeug's es alles Wesh, ich lenne dich Alls unfre flolze Kaif'rin Tamora. Richt wohr, du fommft um meine zweite hand?

Tamora.

Unfel'ger, wiss', ich bin nicht Tamora: Sie haßt dich, ich bin freundlich dir gesinnt; Ich din die Rach', entsandt dem Höllenreich, Dein Herz zu seisen von des Geiers Bis, Durch blutige Bergestung an dem Feind. — Komm und begruß mich auf der Oberwelt, Zieh mich zu Rath nun über Tob und Word. Denn feine Hohle giebt es, fein Berfted, Kein öbes Dunkel, fein umnebelt Khal, Bo Kand und Schanbtgla und verruchter Word Sich ichen verbergen, dennoch sind ich sie, Und nenne meinen graufen Namen "Rache", Der die vervorsene Sänder zittern moch.

#### Titus.

So bift bu Rache? Bift mir jugefandt, Um allen meinen Feinden Qual gu fein?

## Tamora.

Ich bins; brum tomm berab, begruße mich.

## Titus.

Thu einen Dienft mir, eh ich bir bertrau'. -Sieh, bir gur Geite feh' ich Raub und Morb, Run gieb Bemeis, bag bu bie Rache bift: Erftich fie, fchleif fie an bes Bagens Rabern, Dann will ich tommen und bein Ruhrmann fein. Und raich mit bir binbraufen um bie Belt, Schaffe bir amei madre Renner, ichmara wie Racht. Dein rachend Suhrwert fortgugiehn im Sturm; Sud Morber auf in ihrer fculb'gen Schlucht: Und ift bein Raren bon ihren Sauptern boll, Dann fteig' ich ab und trab' am Wagenrab Gleich einem Rnecht gu Gug ben gangen Tag, Fruh bon Spperion's Aufgang bort in Dft, Bis wo er Abends fpat fich taucht ins Deer; Und Tag für Tag thu' ich bieß fcmere Wert, Benn bu mir Raub und Mord allhier vertilgft.

## Tamora.

Sie find mir Diener und begleiten mich.

#### Titus.

Die beiben bienen bir? Bie neunft bu fie?

## Zamora.

Sie heißen Raub und Morb, alfo genannt, Beil fie heimsuchen folche Miffethat.

## Titus.

O Gott! wie gleichen sie der Kais'rin Söhnen! — Und du der Kais'rin! — Doch wir irb'ighen Menschen Sehn mit armstel'gen, bliben, saligen Augen. O jühe Rache, nun tomm' ich zu dir, Und wenn dir Eines Arms Umfahn genügt, Schließ' ich dich an die Bruft im Augenblick.

# (Titus fommt bon oben herab.) Tamora.

Ihm 10 sich lügen, daßt für seine Tollheit! Mas ich erfann, zu nähren diesen Nachn. Das färft und unterstägt durch einer Woct. Jeht glaubt er seit, ich sei die Nache selbst glaubt er seit, ich sei die Nache selbst: Und wie er gläubig slocken Traumbild sosze soll er zu Lauis seinen, seinem Sohn; Und während ich beim Schmans ihn selber salte, Serfinn' ch einen lift'gen Anislag wohl, Die leicht beihörten Gothen zu gerstreun, Wo nicht, sie mindftens seindlich ihm au fimmen. Sieh die, er dommt; nun piec' ich meine Rolle.

(Titus tritt auf.)

## Titus.

Lang war ich weit, weit weg; nub nur nach bir. — Billfommen, Hurie, in mein Haus bes Wehbl Ihr, Rand und Mord, sein gleichfalls mir willfommenl Bie gleicht ihr Tamvon und ihren Schnen! Ihr währt willfommen, sehlt euch nicht ein Mohr; Gabs nicht im gangen Usgrund bolchen Teufel? Wahrlich, nie schweift die Kaiserin umher, Daß nicht ein Mohr in ihrer Nähe sei; Ind wollt ihr recht der Königin Bild und stellen, So wär es gut, ihr hättet solchen Teufel. — doch, wie ihr sein, sie was au tun? —

#### Namara.

Bas foll'n wir für bich thun, Anbronicus?

#### Demetrius.

Beig mir 'nen Morber und ich greif' ihn an.

## Chiron.

Beig mir 'nen Rauber, ber Gewalt geubt: Ich bin gefanbt, ihn vor Gericht gu giehn.

## Tamora.

Beig taufend mir, durch bie bein Recht gefrantt: Dein Amt ift, alle bor Gericht gu giebn.

#### aitus.

## Tamora.

Titus.

Marcus, heraus! ber traurige Titus ruft.

(Mareus tommt.)

Geh, Marcus, geh ju beinem Reffen Lucius, 3m Gothenheere follft bu ihn erfragen; Sag, bag er ju mir tommt, und mit fich bringt Roch einige ber tapfern Gothenfürften. Beig ihn die Rrieger lagern, wo fie ftehn; Sag ihm, ben Raifer und bie Raiferin Erwart' ich hier gum Feft, und fo auch ihn. Dieg thu gu Liebe mir, er thu' es auch, Co werth ihm ift bes alten Baters Leben.

Marcus. Das thu' ich gleich, und fehre ichnell gurud.

(Ab.)

Tamora. Run geh' ich augenblicks an mein Befchaft, Und nehme meine Diener mit binmeg.

Titus.

Dein, nein, lag Raub und Morb boch bier bei mir, Conft ruf' ich meinen Bruder wieber heim, Und halte mich allein an Lucius' Rache.

Camora (ju ihren Cohnen).

- Bas fagt ihr, Cohne? bleibt ihr wohl mit ihm, Bis ich bem Raifer, meinem Berrn, ergablt, Bie uns ber mohlerbachte Schers gelang? Folgt feiner Laune, fprecht ihm freundlich gu, Und weilt mit ihm, bis ich gurudgefehrt.

3ch fenn' euch all', obichon ihr toll mich mahnt, Und fang' euch in bem felbftgeftellten Garn, Euch junge Sollenbrut fammt eurer Mutter.

Demetrius (beifeit).

Eitus (beifeit).

Beht nach Befallen, Fürftin, lagt uns bier.

Zamora.

. Titus, leb mohl; bie Rache geht gu Thaten, Dir alle beine Feinbe gu berrathen.

Titus.

Das hoff' ich, theure Rache; leb denn wohl! (Tamora geht ab.)

Chiron.

Run, Alter, fprich, mas giebft bu uns gu thun?

Titus. O ftill! ich fchaff' euch Arbeit überg'nug. Auf, Cajus! Publius und Balentin!

(Bublius und Diener fommen.)

Auhlius.

Was wollt ihr?

Titus.

Rennft bu bie Zwei? Dublius.

Die Cobne, bent' ich, finb3

Der Raif'rin, Chiron und Demetrius.

Stins.

Spini, Publius, wie gröblich vu dich irft!
Der ein' ift Word, des andern Nam' ift Naub.
Drum binde sie mir sest, mein Publius;
cajus und Valentini, legt Jand an sie.
Ost hab' ich diese Stunde mir gewünsicht,
Nam sand ich sie; drum bindet sie recht sest,
tentstellen, die Stenen die ercht sest,
kun fand ich sie; drum bindet sie recht sest,
topti ihnen auch den Wund, josadu sie schopt inden sie schopt inden auch den Wund.

(216.)

Chiron. Schurten, laßt ab! Wir find ber Raif'rin Sohne!

Publius. Und beßhalb thun wir, was uns auferlegt. — Stopst ihren Mund, gönnt ihnen nicht ein Wort; Ward er auch sest gebunden? schließt sie gut.

(Titus fommt gurud mit einem Deffer, und Lavinia mit einem Beden.)

Lavinia, tommt, die Heinde find im Rehl Schopft ihren Mund, fein Wort gestatt' ich mehr. Doch saft sie hören meinen grimmen Spruch: D Schutten, Chicon und Demetrius! Hier flues ber Duell, ben ihr getrübt mit Schamm, Der holbe Leng, durch euren Frost erstarrt.

Ihr ichlugt ihr ben Gemahl; für biefen Greu's Gind ihrer Bruber zwei gum Tob berbammt. Mir ward bie Sand geraubt gu frechem Spott, Ihr Sand' und Bunge, ja, mas theurer ift Mls Bung' und Sand, - bie unbefledte Reufcheit, Berglofe Buben! raubtet ihr mit 3mang. -Bas fpracht ihr jest, wenn ich euch reben ließ'? --Ihr burftet nicht aus Scham um Mitleid flehn. Bort, Buben, welche Qual ich euch erfann: Die Sand blieb, euch die Gurgel burchzuschneiben, Inbeg Lavinia mit ben Stumpfen halt Dieg Beden, bas eur fculbig Blut empfangt. Die Raif'rin, wißt ihr, will gum Schmaus mir tommen, Und nennt fich Rache, mabnt, ich fei verrudt. -Run hort mich! Eur Gebein reib' ich gu Staub, Und fnet' es ein ju Teig mit eurem Blut; Und aus dem Teige bild ich eine Rinde, Drin einzubaden eure Schurtenhäupter; Dann foll bie Dete, eure bunb'iche Mutter. Der Erbe gleich bie eigne Brut verschlingen; Dieß ift bas Dahl, ju bem ich fie befchieb, Und bieg ber Schmaus, an bem fie fcmelgen foll. Denn mehr als Bhilomel' erlitt mein Rind. Und mehr als Brotne nehm' ich Rach' an euch'). Jest reicht die Burgeln ber. - Lavinia, tomm, Fang auf ben Strahl; und wenn ich fie entfeelt, Berftampf' ich ihr Bebein in feinen Staub, Und feucht' es an mit bem verhaßten Blut, Die Saupter einzubaden in ben Teig. Rommt, feib mir alle jest gur Sand, bieg Dahl Bu ruften, bas biel grimmer werben foll Und blutiger, als ber Centauren Schmaus.

Go! (Er burchichneibet ihre Rehlen.)

Run tragt fie bin; ich mache felbst ben Roch, Gie angurichten, bis die Mutter tommt. -

(Mae gehn ab.)

<sup>1)</sup> S. Dvib, Metam. 6, 652.

## Dritte Scene.

Gin Gegelt mit Tifden und andern Sachen.

(Bucins unb Marcus treten auf; Gothen führen ben Maron gefangen ins Lager.)

#### Cucius.

Bohl, Oheim Marcus, da mein Bater beifcht, Daß ich gen Rom mich wende, folg' ich bir.

> Gothe. wie es w Cucius.

Bir ftehn bir bei, es gebe, wie es will.

Oheim, verwahrt mir den grausamen Mohren, Den wiltigen Tiger, den verstuckten Tenfel; Laft ihm nicht Rahrung reichen, sessell ihn, Bis er der Kaisen gegenüber steht, Als Zeugniß ihres höchst verworfnen Bandels. Dann sorgt, daß start sei unser hinterhalt; Den serger, sürcht 'ich, ist uns schimmt gefinnt.

## Agron.

Ein Teufel fluftre Flüche mir ins Ohr, i Und helfe meiner Zung', hervor zu fprühn Die gift'ge Buth, die mir im Herzen schwillt. —

## Curius.

hinweg, berruchter hund! Ungläub'ger Slad! (Maron with von den Gethen wegeführt. Wan hört Trompeten blafen.) Ihr herrn, hefft unferm Hohm, ihn zu geleiten; Trompeten melden, daß der Kaiser naht.

(Saturninus, Tamora, Tribunen und Gefolge treten auf.) Saturninus.

## Bas? hat ber himmel mehr als Eine Sonne?

Lucius. Bas frommt es bir, bag bu bich Sonne nennit?

## Marcus.

Roms Raifer und du, Reffe, brecht nun ab, In Ruhe muß ber Streit verhandelt fein.

Das Mahl ist fertig, welches Titus jorglich Geordnet hat zu ehrenwerthem Zweck, Kür Frieden, Lieb' und Bündniß, Nom zum Seit! — So tretet denn heran und nehmet Vlaß.

## Saturninus.

Go fei es, Marcus.

(Hoboen. Eine Tafel wird gebracht; Titus, als Roch gefleibet, fiellt die Speifen auf ben Tisch; Lavinia folgtifim verschleiert; bann ber junge Lucius und Andre.)

Titus.

Willfommen, Herrl Willfommen, Kaiserin! — Willfommen, tapfre Gothen! willfommen, Lucius! Willfommen all'! ift gleich das Mahl gering, Doch wirds ben Hunger stillen. Wollt ihr essen;

Suturninus.

Befihalb in biefer Tracht, Andronicus?

Titus.

Um recht gewiß zu fein, bag nichts miflang, Gur hoheit und bie Raif'rin gu bewirthen.

Tamora.

Wir find euch hoch verpflichtet, madrer Titus.

Titus.

Kennt' eure Majestät mein Herz, ihr warts. —
— Mein gnädiger Kaiser, löst die Frage mir: —
Bars recht gethan vom hestigen Birginius,
Sein Kind zu töbten mit der eignen Hand,
Weil sie entführt, entehrt, geschändet ward? —

Saturninus.

Das wars, Andronicus.

Eitus.

Eur Grund, erhabner Raifer?

Saturninus. Beil das Mädchen

Nicht überleben burfte folche Schmach, Und feinen Gram erneun burch ihre Rabe.

#### Titus.

Ein Grund, nadherddlich, streng und voll Gehalt, Ein Borgang, Wahnung und gewich'ge Bürgischit Jür nich Uniel'gen, gleiche That y thun: — Eiteb, streb, mein Kind, und beline Schreis van: lind mit der Chimach auch deines Vacreis Vann! —

Saturninus.

Was thatft du, unnatürlicher Barbar? Ettus.

Ich ichtug, um die mein Aug erblindet war. Ich din so leidvoll als Virginius einst, Und habe tausendmal mehr Grund als er, In solchem Morb; — und jeht ist es vollbracht.

Saturninus.

Bard fie entehrt? Ber hat bie That verübt?

Bie, est ihr nicht? Rehmt, Sobeit, wenns beliebt.

Bie tams, daß Baterhand fie morben muß?

Sie mord'ten Chiron und Demetrius, Die sie entehrt, die Zung' ihr ausgeschnitten, . Durch die sie all dieß bittre Leid erlitten.

Saturninus.

Titus.

Bor uns erscheinen follen fie fogleich!

## Titus.

Kun wohll hier find fie fchon, zerhaaft zu Teig, Bon dem die Mutter lûstern hat genossen, Bezeitend, was dem eignen Blut entsprossen. 's ist wahr! 's ist wahr! Bezeug's mein scharfer Dosch!

Saturninus. (Er erfticht Tamora.)

Bahuwib'ger, ftirb! Rimm bas für beinen Sohn!

(Erfticht ben Titus.)

(Er erfticht Lavinia.)

Shafefpeare, VI.

1.1

Lucius.

Des Baters blutig Ende racht ber Sohn; bier Lohn um Lohn, Morb für bes Mörbers hohn! —

(Erfticht ben Caturninus.)

Marcus (oben auf ber Bubne). Leibvolle Manner, Bolf und Cone Roms, Getrennt burch Aufruhr, wie ein Bogelichwarm Berftreut burch Sturm und ftarten Betterichlag, -D hort, wie ihr bon neuem binben mogt In Gine Garbe bieß gerftreute Rorn, In Ginen Rorper bie gerftudten Glieber, Daß Rom fich nicht am eignen Gift vernichte. Das Reich, bem macht'ge Scepter fich geneigt, Chrlofen, ausgestognen Gunbern gleich, Richt Morb verzweifelnd an fich felbft bollgiebe! Benn meine Furchen, meines Alters Schnee (Chrwurd'ge Burgen reifer Urtheilsfraft), Euch nicht bewegen, meinem Wort gu traun, Sprich bu, Roms theurer Freund (gleich unferm Ahn, MIB er in Feierworten Runbe gab Der liebefranten, leibgebeugten Dibo Bom Schidfal jener wilben Flammennacht, Mis Briam's Troja fant burch Griechentrug) -- Sag, welch ein Sinon unfer Ohr berudt '), Ber uns bas boje Bertzeug bergeführt, Das unferm Troja, unferm behren Rom Die Burgermunde ichlägt. -Mein Berg ift nicht gestählt wie Gels und Erg, Roch find' ich Borte fur fo bittern Gram, Dag nicht in Thranen meine Red' erstidt, Und mir bie Stimme bricht, wenn fie gumeift Euch rühren follt' und euer Ohr gewinnen, Und eure Gulf' und liebreich Mitgefühl. -Bier ift ein Gelbherr, bers ergahlen mag: Eur Berg wird weinen, hort ihr feine Rebe.

<sup>1)</sup> Durch Sinon's Berrath murbe Troja überrumpelt. G. Virgil's Aen. II, 79 f.

#### Lucius.

Dann, meine eblen Borer, fei euch fund: Der ichnobe Chiron und Demetrius, Gie marens, bie Baffianus morbeten, Sie marens, bie Lavinien frech entehrt: Gur ihre That fiel unfrer Bruber Saupt, Barb Titus' Gram verhöhnt, ihm frech entwandt Die gute Sand, bie oft ben Streit fur Rom Ausfocht, und ihre Feinde fandt' ins Grab; Bulett marb ich im Born berbannt, man ichlog Die Thore mir, und fließ mich weinend aus, Mitleid gu fuchen bei ben Feinden Rom's; Mit meinen Thranen loicht' ich ihren Saf. In ihren offnen Armen fand ich Troft. Und ich . ben Rom berftieft, bas fei euch fund. Mit meinem Blut hab' ich fein Bohl erfauft, Bon feinem Saupt gewandt ber Feinbe Schwert, Muffangend ihren Stahl in meine Bruft. Ihr alle wißt, ich bin fein Brahler; nein, Bezeugts, ihr Narben (ob ihr ftumm auch feib), Dag mein Bericht getreu und ohne Falich. Doch halt! Dich buntt, ich fcmeifte icon bom Biel, Anpreifend mein geringes Thun; verzeift, Dan ruhmt fich felber, ift fein Freund uns nab.

Marcus.

Aun ists an mir, zu reben. Sost bieß Kind; Dieß wors, das Tamorca zur Welt gebracht; Sein Water jener gottvergesne Wohr, Haupflisser und Begründer unsses Wehs. Der Schurt ist elbend woch in Tims' Haus (Obsseich verbammt), zum Zeugniß: dieß sei vons. Aun precht, od Titus Grund zur Nache hatte Ir solche Kräntlung, unaushprechlich, herb, Weit mehr, als irgend wohl ein Mentse erträge! Jeht, da ihr alles wist, wos sagt ihr, Wömer? Ihd von dem Plate, auf dem wir vor euch stehn, Und von dem Plate, auf dem wir vor euch stehn, Boll'n wir, des Titus armer Ueberreft, Häuptlings hind uns werfen, Jand in Hand, Am hjaarfen Stein zerischmetternd unser Hirn, Und so vereint austifgen unsern Stamm. Sprecht, Nömer, hyrchti: lagt ihr, es soll gefichen, So sollt ihr Hand in Hand uns situsyn sehn.

### Aemilius.

Komm, tomm, bu ehrenwerther Römergreis, Führ unfern Kaifer freundlich bei der Hand, Lucius, den Kaifer: denn mit Zuversicht Erwart' ich, was des Bolles Stimme spricht.

#### Marcus.

Lucius.

Lucius, Glüd auf, Rom's kaiferlicher Herr! — Geft in des alten Titus leidvoll Haus, Und den ungläud'gen Mohren schleppt hieher; Ihm werd' ein grauser, blut'ger Tod erfannt, Als Strafe für sein höchst gottloses Thun.

Römer (verschiebene Stimmen). Lucius, Glud auf, hulbreicher Hericher Rom's! -

Dant, eble Kömerl meiner Hertigaft Streben Sei, Rom nach so viel Leiben Troft zu geben. Doch, werthe Freund', ein Weischen gönnt mir noch, Denn schwere Pfficht erheischt Antur von mir. Steht alle sern. — Du, Oheim, komm herab; Laß uns dem Todten fromme Thänen weihn: — Den kalten Lippen biefen heißen Kuß, (üst den Titud) Dem blut'gen Antlith diesen Than des Grams, Des treum Sohnes leite huldigung! —

#### Marcus.

Ja, Thran' um Thran', und Liebestuß für Kuß Beut sier bein Bruder Marcus beinem Mund! Und war die Summe, die ich zasten soll, Unendlich, namentos, doch zasti! ich sie.

## Lucius.

Romm, Rnabe, tomm! tomm ber, wir lehren bich

In Thau gerichnetzen. Ach, er liebte bich! Wie oft fieße er dich tangen auf bem Ante, Sang dich in Echlaf, sein liebend herz dein Fjührli Wie volle Geschichten har der der Geschichten für der die Geschichten der die Geschichten der die Geschichten der die Geschichten der die fletzeich Kind Geuß einige Tropfen auch aus gartem Auge. Mitteling god Natur ums die Gesch werden, der Freund soll weinen um des Freundes Noth! Geg ihm Lebwoft, geseit ihn an zein Gend. Der Pflicht erfüll und feieb dann von ihm.

#### finabe.

Erofvater! ach Erofvater! Möcht' ich doch Har dich gestorben sein, und du noch lebend! D Gott, vor Weinen kann ich ihm nichts sagen, Ich sich in Thänen, ösin' ich meinen Mund.

(Maron wirb bon einigen Romern hereingeführt.)

## Nömer.

Traur'ge Unbroniker, hemmt euren Gram, Sprecht biesem gift'gen Bosewicht fein Recht, Der jener schwarzen Frevel Stifter war.

#### Lucius.

Begrabt ihn bis zur Brust, daß er verhungre; Da sieh' er dann, und wälth' und schrei' um Brot; Ber itgend Beistand ihm und Mitteld schenkt, Der sitröt sur solche That; dieß unser Spruch. Geht ihr, sorgt, daß er eingegraben werde.

## Agron.

Buth, warum ismoight du? Zorn, was bift du ftumm? > 3ch bin kein feiges Kind, noch mit Gebet Bereu' ich die Serbrechen, die ich that; Zehntaufend, schlimmer noch als ich vollbracht, Wögl' ich begehn, hätt' ich die Pretheit nur; Und that ich je ein einzig gustes Werk, Von ganzem Herzen wünsch' ichs ungeschehn.

Lucins.

Tragt ein'ge jest ben Raifer mir binmeg.

Und senft ihr ein in seines Baters Gruft.
Mein Bater und Lavinia soll'n dennächt
In unferm Wonument bestattet ruhn.
Doch jener grimmen Wössim Tamora
Gömnt keinen Grabsvagd, keinen Trauerstor,
Kein frommes Läuten, teinen Leichenzug '):
Den Bögelin werft sie hin, dem Knaubgethier.
Ihr deben desplach ind reiseligh, ohne Mitseld,
Und eben desplach sind' auch sie kein Mitseld,
Und eben desplach sind' auch sie kein Mitseld,
Und eben desplach son dem verdammten Mohren,
Dem frechen Stiste unsprez schweren Trübsal.
Dann ordnen wir mit Weisdet in wirern Staat;



<sup>1)</sup> Trop ber vielen sateinischen Eitate und Berwendungen bes antiten Costums tommen boch Antlange an moderne Sitten und Brauche vielsach in bem Stude vor.

# Das Wintermärchen.

Ueberfest

von

Ludwig Gieft.

Mit holgidnitten nach Beidnungen von Gabrief Max und Engen Alimfch, ausgesucht von S. Laefeberg und G. Treibmann.

## Perfonen:

Leontes, Ronig von Gicilien. Bermione, feine Bemaffin. Mamilling, feine Rinder. Berbita. Camillo, Antigonus, pornehme Sicilianer. Cleomenes, Dion. Berren bom Soje und ficilianifche Ebelleute. Bauling, Antigonus' Gemahlin. Emilia, Rammerfran ber Ronigin. Sofbamen. Ein Beamter und mehrere Gerichtsbiener. Ein Rertermeifter. Gin Matrofe. Rolnrenes, Konig bon Bohmen. Mlorigel, fein Cohn. Ardibamus, am Sofe bes Ronigs. Gin alter Schafer. Gein Cobn. Mutolncus, ein Spigbube. Mopja und Dorcas. Schaferinnen. Schafer, Rnechte. Die Beit als Chorus.

Scene: Sicilien und Böhmen.



# Erfter Aufgug.

## Erfte Scene.

Sicilien. Gin Bimmer in Leontes' Baloft.

(Camillo und Ardibamus treten auf.)

rhidanus. Wenn es sich einmal tressen sollte Camillo, daß ihr Böhmen bejuchtet bei einer ähnlichen Beranlassung, als mich jest in meinem Dienst hieher gesührt, so werdet ihe, wie ich schon gesagt habe,

hieher geführt, so werbet ihr, wie ich schon gejagt habe, einen großen Unterschied zwischen unferm Böhnen und eurem Sicilien finden.

Camillo. Ich glaube, ben nächften Sommer gebentt ber Konig von Sicilien bem Konig von Bohmen ben Bejuch zu erwisbern, ben er ihm ichulbig ift.

Ardidamus. Worin unfre Bewirthung uns beschämen follte, bas wird unfre Liebe gut zu machen suchen; benn, in ber That —

Camillo. Ich bitte euch —
Archidamus. In ber That, ich spreche ans ber Bollmacht

meiner Uedergegung: wir können nicht mit biefer Kracht — in jo ausgejnichter — ich weiß nicht, was ich sagen soll. — Wir werden end einen Schlaftrunf geben, damit eure Sinne, unfre Ungulänglichtet nicht empfindend, uns, wenn sie uns auch nicht loben konnen, doch eben so wenig antsagen mögen.

Camillo. Ihr bezahlt viel gu theuer, mas gern gegeben wird.

Archidamus. Glaubt mir, ich fage, was meine Einsicht mich lehrt und meine Reblichkeit mich nöthigt auszusvechen.

Cantillo. Sicitien! tann Bohmen nie zu viel Halb erweisen. Sie wurden in der Kindheit mit einander auferzogen, und da wurzelte eine solche Liede zwischen ihnen, daß sie jeth wohl Zweige treiben nuß. Seit ihre reiferen Watrden! und ihre Kongitichen Pflichen ihr Beijammensein trennten, waren ihre Begegnungen, odwost nicht personlich, doch königlich vermittet?, und tauschien Gaben, Briefe, siedevolle Botschaften, so daß sie, obwohl getrennt, doch vereint sichienen, wie über einen Acquirund einabet die Hande reichten?), und sich gleichsam von den Enden entgegengesehter Winde umarmten. Der himmel erhalte ihre Freundfabit!

Arnibanus. Ich glaube, es giebt in der Belt keine Bosbeit ober Beranfassung, die sie erichfüttern könnte. Ihr habt einen unaussprechlichen Teoft an eurem jungen Peringen Ramisliuse: er ist ein Besen, das die größten Erwartungen erregt; ich sah nie seines Gleichen.

Camills. Gern stimme ich euch in den Hoffnungen auf ihn bei: er ist ein hertliches Kind, und wahrlich, ein heilmittel für ben Unterthan, und eine Erfrifchung alter herzen; die, welche auf Rruden gingen, ehe er geboren ward, wunschen noch zu leben, um inn als Mann zu febn.

Archidamus. Burben fie benn fonft gern fterben? Camillo. Ja, wenn fie teinen anbern Borwand hatten, fic

ein langeres Leben gu munichen.

<sup>1) &</sup>quot;Sicilien" und "Bohmen" steben hier für die Namen der betreffenben Könige Leontes und Bolipzenes. Borber icon, wo in ber Nebe Camillo's die Ueberiehung "König dom Bohmen" hat, findet sich im Original einfach Bobemis.

<sup>2)</sup> Die "reiferen Burben" find bie, ju benen beibe mit reiferen Jahren gelangt finb.

<sup>3)</sup> Tied hatte überfeht: "töniglich bevollmachtet", was zwar bem attorney'd bes Originals entspricht, aber nicht beutlich genug ift. Der Höchter will siegen, abs burch bevollmächtigte Gesandte Freundschaftsbersicherungen, Geschente zu andereundt wurden.

<sup>4)</sup> Rach bes englischen Auslegers henten Meinung hat ber Dichter hierbei ein Bignette im Sinne gehabt, welche zwei aus ben Bolten einander freunblicht: lich entgegengestredte Sanbe barftellt und auch in beutichen Druden vortommt.

Ardidamus. Benn ber Ronig feinen Sohn hatte, fo murden fie munichen auf Rruden gu geben, bis er einen betame. (Beibe ab.)

(Es treten auf Leontes, Boingenes, Bermione, Damillius,

Camillo und Befolge.)

Doinrenes. Schon neunmal gab bes feuchten Sternes 1) Bechfe Dem Gdafer ?) Runde, feit ber Burb' entledigt Bir ließen unfern Thron; fo viele Monbe Collt' unfer Dant, geliebter Bruber, fullen; Und bennoch gingen wir für em'ge Beit Mis euer Schuldner fort; brum, gleich ber Rull

Un reichen Blat geftellt, lagt mich bieg Gine Bir banten euch ju taufenben bermehren, Die ihm borangehn.

Ceantes.

Spart noch euren Dant: Und gahlt ibn, wenn ibr reift.

Balneenes.

Berr . bas ift morgen. Mich mabnt bie Kurcht, was wohl geschehn fein mag. Bas unfer Fernsein zeugte; blaft nur nicht Ein icharfer Bind babeim und macht uns fagen: Bu fehr nur traf es ein! Auch weilt' ich icon Euch gur Befchmer.

Ceantes.

Bir find gu gab, mein Bruber; Damit fest ihre nicht burch

Doinrenes.

3d tann nicht bleiben.

<sup>1)</sup> Der Mond, ber ebenfalls "feucht" (watery) in Richard III., Aft II, Sc. 2. genannt mirb.

<sup>2)</sup> Der Schafer tann als ber natürliche Wetterbeobachter gelten; baber ber frangofifche Compost et kalendrier des bergiers (querft Baris 1493 u. 5.), banach ber englische Kalendayr of the Shyppars (unter berichiebenen Titeln febr oft feit 1503 gebrudt und nachgebilbet) und noch 1673 The Shepherds Prognostication for the Weather.

Ceontes.

Mur eine Boche noch.

Polyxenes. Nein wahrlich, morgen.

Leontes.

So laßt die Zeit uns theilen, und bann will ich Richt widersprechen.

Polyrenes.

Drängt mich nicht, ich bitt' euch; Kein Mund, nein, keiner in der Welt, gewinnt mich So leicht als eurer; und er würd' es iept, Trieb' Roth ench 3um Gefuch, wenn auch mich Alles Jum Weigern nöthigte. Des Staats Geschäfte Jiehn mich gewaltsam heimwarts; eure Liebe, Dieh hindernd, würde Geißel mir; mein Bleiben Euch Apft und Unruf; betdes zu vermeiden, Ech wohrt, mein Bruderl.

Ceontes.

Ift unfre Ronigin verftummt? Sprich bu,

hermione.

Ich bachte, herr, zu schweigen, bis ihr Sibe " Ihm abgezwungen, nicht zu bleiben. Auf un bestürmt ihr ihr, far wist, es stehe Irhami ihr ihr, faq ihm, ihr wist, es stehe In Böhmen alles gut; die frohe Botjchaft Sei gestern angesommen; sagt ihm bieh, So ichlagt ihr ihn auß einer besten Schange.

Ceantes.

Recht fo, Hermione.

germione.

Sagt er, er sehnt sich nach dem Sohn, das gilt; Doch laßt ihn sagen, und dann laßt ihn gehr; Aglist ihn dechnövern, und er soll nicht bleiben, Wir treiben ihn mit unsern Spindeln fort. Doch wag' ichs, eurer soßen Wegenwart 'ne Woche abzuborgen. Wenn in Böhmen Such mein Genahl besucht, geb' ich ihm Bollmacht hur rienn Monat länger, als die Zeit Bestimmt zur Reif': und boch fürwahr, Leontes, Kein Haar breit wen'ger lieb' ich bich, als je Ein Beib ben Mann geliebt. — Ihr bleibt?

Polyrenes.

Dein, Garftin.

D ja, ihr thuts.

Hermione. Volyrenes.

3d fann nicht, mahrlich!

germione.

Wahrlich!

Ihr weift mich ab mit leichtem Schwur; doch ich, Wolft ihr die Stenn' auch aus den Sphären schwören, 3ch iagte doch: herr, nichts don Neisen. Bahrlich, Ihr sleicht, das Wahrlich einer Krau ist gillig, Wie immer dos des Manns. Wolft ihr noch sort? Ihr zwingt mich, als Gefangune euch zu halten, Und nicht als Gasi; dann zahlt ihr, wenn ihr scheider, für eure Kost, und spart den Dank. Was jagt ihr? Gelanguner oder Gast? Bei jenem Wahrlich: Sins mich ihr je sein.

polyrenes.

Eur Gaft benn, Königin; Gefangner fest Beleibigung voraus, Die zu begehn mir schwerer fallen wurde, Ms euch zu ftrafen.

germione.

Dann nicht Kerkermeister, Kein, liebevolle Wirthin. Kommt, ergählt mir Bon meines Herrn und euren Knabenfreichen; Ihr wart wohl muntre Herrchen?

# Polyrenes.

Schöne Fürsting. Bwei Buben, die nicht weiter vorwarts dachten, Ale, solch ein Tag wie heut sei morgen auch, Und daß wir enig Rnaben bleiben wurden.

germione.

Bar nicht mein herr ber argfte Schalt von beiben?

Polyxenes.

Wir waren Zwülingslämmern gleich, die blötend Im Sonnenscheine mit einander spielten; Rur Unschult taulichen wir sir Unisputh; kannten Des Unrechts Lehre nicht, noch irdumten wir, Man thäte Bojes; lebten wir so weiter, Und stieg nie höher unfer schwacher Geist Durch zeigers Blut, wir fonnten tuhn dem himmel Einst lagen: Prei von Schuld, die abgerechnet, Die unfer Erbiseil.

germione.

Daraus muß man ichließen, Ihr ftraucheltet feitbem.

Dolnrenes.

D heil'ge Fürstin, Bersuchung ward feitbem und: benn in jenen Unflüggen Tagen war mein Beib ein Kind; Und eure Schönheit war noch nicht bem Blid Des Spielgenog begegnet.

Bermione.

Gnab' uns Gottl Zieht daraus keinen Schluß, sonst nennt ihr mich Und eure Kön'gin Teufel; doch sohrt sort; Was ihr durch uns gesehlt, vertreten wir, Wenn ihr mit uns duerst gesindigt habt, Und nur mit uns die Eünde sortgeseht, Und nur mit Undern als mit uns gestrauchelt.

Gewannst bu ihn? Ceontes.

Er bleibt. Germione.

Econtes.
Und wollt' es nicht auf meine Bitte. Hermione, Geliebte, niemals sprachst bu Go gut zum Zwect.

## germione.

Niemals?

#### Leontes.

Niemals, nur einnigl noch.

#### Bermione.

Bie? sprach ich zweimal gut? wann war es früher?
Ich bitte, sag es mir; füttr' uns mit Loo,
Bie zahme Shgelchen.
Die gute That, die ungepriesen stircht,
Bürgt tausend andre, die sie zeugen könnte.
Eur Loo ist unser Lohgi, es freibt ihr uns
Mit einem sausten Kusse der die konstellen,
Als mit dem Sporn zehn Schritt nur!. Doch zum Zies:
Bas war die erste? wenn ich recht verstand,
hat sie 'ne ältre Schwester: o, sie Isnad' ihr Name!
Um Zweck sprach ich schon einmal. Wann? O sabt
Mich horen, mich versangts.

#### Ceontes.

Nun, das war damals:

Drei bittre Monde starben langsam hin, Eh ichs erlangt, daß du die weiße Hand Mir als Geliebte reichtest; und da sprachst du: Ich bin auf ewig dein.

# germione.

Ja, das war Gnade. Si feht, fo fprach ich zweimal denn zum Zwed:

Eins warb auf immer mir ben edlen Gatten, Das andre mir ben Freund auf wen'ge Tage.

(Sie reicht Bolngenes bie Banb.)

# Ceontes (für fich).

Bu heiß, zu heiß! So hestig Freundschaft einen, eint das Blut.

<sup>1)</sup> hermionen fcmebt bas Bilb bes Bettrennens bor.

Die Bruft ist mir betlemmt'), es tauzt mein herz, Doch nicht aus Freude, Freude nicht. — Solch traulich Weien Kimmt heitern Schein, ertlart bie Freiheit nur Für Freundschaft, herzlichteit und Seelengüte, Und zierlich mags dem Spieler stehn, es mag; Doch mit den händen tälichen, Finger brüdeu, Wie jeht sie thun; dabei bebeutend lächeln, Wie in den Spiegel, seufzen dann, so tief, Wie trausser Honrelm geim Tod des Wildes de, Lich jedig ein traulich Wich mag gesallen Richt neinem herzen, nicht der Stirn d. Mamillius, Bist dum ein Jung'?

Mamillius. Ja, Baterchen.

Ceontes.

Mein Seel?
Ja, bift mein Bengel. Wie, die Rosse schausig? —
Sie sagen, daß sie meiner gleicht. Komm, Kerl,
Wir milsen schmud sein, schmud nicht, sondern rein's;
Denn geht nicht Stier und Kalb und Kuh, ein jedes
Im Schmud des Haube einher? — Woch immer spielend
Auf seiner Hand ? — Wie gehts, mein muntres Kalb?

Mamillius.

Ja, Bater, wie bu willft.

Leontes.

Dir fehlt ein rauher Ropf und meine Sproffen ),

1) Shatespeare hat ben ber bamaligen medicinischen Geheimthuerei entsprechenben lateinischen Ausbruck tromor cordis.

3) Ambers fann bas as 't were the mort of the deer bes Driginals nicht unificieten nerben; an bas Schigen ebs berechnen Tgiers fann man mit Zief und anberen hier Irinebfalls benfen, sonbern mort bebeutet ein halali, bas in bem begeigneten Halle wehmittig geflungen haben muß, wenn anbers ber Bergeits einen gutteffinden Sinn haben halali.

3) Belde ben bornidmud bes hahnreis erhalten tonnte.

4) Das neat bes Originals ("ichmud" und "Rindvieh") leitet burch feinen Doppelfinn gu Leontes' fich felbft frantenben Bigen von hornern über.

5) Er beobachtet ben gang forglofen Berfehr hermionens mit Polygenes.
6) horner.

Um gang mir gleich gu fein; - boch, fagt man, gleichen Bir und wie Baffertropfen; Beiber fagens, Die fagen alles: boch maren fie fo falfch Wie aufgefarbtes Schwarg, wie Bind und Baffer; Ralid, wie fich ber bie Barfel manicht, ber Dein Und Dein nicht trennen will, boch ift es Bahrheit, Bu fagen, bag bieg Rind mir gleicht. - Romm, Bage, Blid mit bem SimmelBang mich an, bu Schelm! Mein Berg! mein Schap! - Raun beine Mutter? - fann fie? -D Leibenichaft! bein Ahnen bohrt in's Centrum 1); Das machit bu inoglich, mas unmöglich ichien. Berfehrft mit Traumen; - (wie fann bieß geschehn?) Mit Schatten, bu einbilbungefab'ge Runft, Und paarft bich mit bem Richts; wie glaublich, Daft bu mit Birflichem perfehrft; fo ift's: Und bas jenfeit bes Bahnes; und ich fühl' es. Und bas bis gur Bergiftung meines Sirus. Und meiner Stirn Berhartung.

> Polyrenes. Bas ift bem Ronig?

Bermione.

Es icheint, als qual' ihn mas.

Polyrenes.

Bie ftehts, mein Rurft?

Ceontes.

Bas giebte? wie geht es euch, mein befter Bruber?

Bermione.

Ihr habt ein Anfebn, Als mar bie Stirn euch pon Gebanten ichmer. Berr, fehlt end etwas?

Ceontes.

Rein, in bollem Ernft. -

<sup>1)</sup> Die buntle Stelle ift nichts anberes als eine Apoftrophe an bie Leibenichaft überhaupt (affection), nicht an eine besonbere Seite berfelben; ihre alles umfturgenbe Gewalt wird fichtlich bon Leonies fow-bl auf bie vermeintliche Liebe Bermionens gu Bolngenes, als auf feine eigene Giferfucht bezogen. 15

Wie oft verräth Natur die eigne Thorheit Und Järtlichfeit, und macht sich zum Gespott zür härtre Geeslent hier, das Annahen Antlith Betrachtend, war es mit, als ging' ich rüdwärts Um drei und zwanzig Jahr; so sah ich mich zum grünen Kindertödigen, in der Scheide Geb kest meinen Dolch, daß er den Horrn nicht siede, Und so, wie Anhabert die, gesährlich werde. Wie ähnlich, dünft mich, war ich da der Knospe, Dem Sproß da, diesem Herrehen; — starter Wann, Kimmis dus sindt Silberstüher Nasienstüber?



Mamillius.

O nein, ich ichlage los.

# Ccontes.

So? werd trifft, hat ben Preid! — Mein theurer Bruder, Seid ihr in euren Pringen so verliebt, Wie wir in unsern find?

# Polyrenes.

Bin ich bageim, Bit er mein Biel fur Scherz und Ernft, mein Spielwert Jeht mein geschworner Freund, und dann mein Feind, Wein Höfling, mein Minister, mein Solbat; Er fürzt nir Julis zu December-Tagen; Und heilt durch tansend Kinderein Gebanken, Die sonst mein But verdidten.

#### Leontes

Sang das Amt Sat deren bei mir; ich geb' mit ihm, Ihm, Ihm geb mit jim, Ihm, Ihm geb meinen. Weg. — Hermione, Wie du mich liebst, zeig' unfres Edsts Bewirthung; Was fostbar in Sicilien, werde wohlselt; With und meinem kleinen Schelm ist er Ver Nächste meinem Serzen.

# germione.

Sucht ihr uns, Eo trefft ihr uns im Garten; tommt ihr balb?

#### Leontes.

Best eurer Reigung nach; ich find' euch icon, Bleiti ihr am Tagesticht; — (beifeit ich angle jeht, Benn ihr auch nicht die Schnur mich werfen feht. Schon gut, icon gut!

(Er beobachtet Polygenes und Hermione.) Bie sie nach ihn den Mund, den Schnabel reckt! Und sich mit eines Weibes Frechheit rüstet, Des Namnes Schvachinu trauend! Ha, schon sort!

(Boftyenes und dermione gehn mit Gefolge ab.) Hollich, finieties, über Kopf und Ohr gehörnt. —
Geh, hiel, Kind, deine Mutter [pielt, auch ich;
Doch meine Voll' ist schmachvoll, und der Schluß
Bird in mein Grad mich zischen; Sohngeschrei
Mir Sterbeglode fein. — Geh, Kind, und joiel. —
Auch jonst gods, tre' ich nicht, betrogne Männer;
Ilud manchen giebts noch jest im Augenvöllet,
Der, grad' indem ich sprech; umarmt sein Weiß;
Er träumt nicht, daß sie ihm nach abgeleitet,
Sein Zeich vom nächsten Kachbar anskgessische

Ja, vom Herrn Nachbar Lächler: das ist Trost; Kach Albre haben Thor', und ossine Thore, Wie ich, sehr wider Willen. Soll verzweisschun, Wem sich sehr sembert, so hängte sich Der Menscheit Lehntel. Dasür bist tein Urzt. Es ist ein tuppterisch Gestiren, das trist, Wo es regiert, und mächtig muß es sein In Oh, West, Word und Süd; brum steht es sch. Greughperren giebt es sir die Weiter nicht; Djaubisl sie läst den Keind herein, hinaus, Mit Sach und Back. Viel tausend unter uns, Die bese Krantheit haben, fühlens nicht.— Run, Knade?

Mamillins.

Man fagt, ich gleich' euch.

Leontes.

Ja, bas ift noch Troft.

Wie, ift Camillo hier?

Camillo. Ja, theurer Herr.

Ceontes.

Beh fpielen, Rind; bu bift ein ehrlich Blut. -

(Mamillius geht ab.)

Der große König bleibt noch hier, Camillo.

Camillo. Biel Muhe macht's end, eh fein Anter hielt; So oft ihr auswarft, wich er.

Ceontes.

Mertteft bu's?

Camillo.

Auf eure Bitten blieb er nicht; ihm ichien Bu wichtig fein Geschäft.

Leontes.

Saft bu's beachtet? Sie paffen mir icon auf; fie fluftern, murmeln: Sicilien ift ein folder; bas geht weit, Fallt mirs gulest ins Ang. — Wie tams, Camilio, Dag er noch bleibt?

Camillo.

Die aute Ron'ain bat ibr.

Ceontes.

Die Königin, jaz gut wäre angemessen; jach je beig Bod je kist, dass einstellen Bur ein so fitze Griff bieß Unr ein so fluger Kopf wie deiner auf? Gene bein Berssauere Dammstopi; — bieß ward nur Bon schäfelen Giun beachtel? und bon werigen, Durcheingend im Berstand? die größer Mellen im Berstand? die größer Mellen im Berstand? die größer Mellen in Berstand? die größer Mellen in bei größer Mellen in bei beien Handel? Spricht

Camillo.

Für diesen Handel? Jeder, dent' ich, fieht, Daß Böhmen länger bleibt.

Leontes.

Wie?

Camillo.

Länger bleibt,

Ceontes.

Ja, doch weßhalb?

Camillo.

Um Eurer Sobeit Bitte gu befried'gen, Und unfrer gnab'gen Fürftin.

Ccontes.

Bu befried'gen?

Die Bitten eurer Fährfin zu befried gen? — Das ist genug. Camildo, dir bertraut' ich, Bas mir zundächt am herzen lag, wie auch Mein Etaatsgeseimmist, priesterlich entsabes Du mir die Bruft; und fetsg gebestert schied Bon dir, wie bon dem Beicht'ger; doch wir wurden Kestäusch in der Kestlickseit, gestäusch Du bem. woß do ums schien.

Ceantes.

Camillo. Berhüt' es Gott!

Roch einmal benu: du bist nicht ehrlich, oder, Bistik du es sein, bist du 'ne Menme boch, Die Ehrlichteit von rückvärts lähnt, und hemut Im seiten Lauf; oder du bist ein Diener, Jun ebesten Wertrauen eingeweist, Und hierin tässig; oder sonst ein Thor, Der saliches Spiel, den Sah vertoren sieht, Und alles nimmt sier Scherz.

#### Camille.

Mein quab'ger Berr. Bohl mag ich laffig, thoricht, furchtfam fein; Rein Menich ift frei bon allen biefen Gehlern. Daß feine Thorheit, Laffigfeit und Furcht Richt in bes Lebens mannigfachem Treiben Gich öfter zeigt. In euren Cachen, Berr, Benn jemals ich mit Billen läffig mar. Co war es Thorheit; wenn ich wiffentlich Den Thoren ivielte, mar es Laffiateit. Die nicht bas Enb' erwog; und mar ich furchtfam. Bu handeln, wo ber Musgang miflich ichien, Und ber Erfolg nachher wohl ichelten burfte Die Unterlaffung, - mar es eine Furcht uur, An ber auch oft ber Weise frauft; bieg, Ronig, Sind fo befannte Gehl', bag Ehrlichfeit Stets baran leibet. Doch, mein hoher Ronig, Sprecht frei heraus, und zeigt mir mein Bergehn Mit eignem Antlit; wenn ich bann es laugne, Co ifts nicht mein.

#### Ceontes.

Camillo, sahft bu nicht, (Doch ja, bu mußtest; ist bein Angensenster Richt bider als ein Hahrreihorn); hörst bu (Denn wo ber Angenschein jo klar, ba kann Gerücht nicht schweigen), dachtest du (benn Gedante Lebt in dem Menschen nicht, der das nicht denst), Mein Beib sei ungetren? Bestenn es gleich (Soust must mit frecher Stirn du auch verlängnen Gedant und Aug und Ohr), dann sprich, es sei Mein Weid ein Stedenpferd, und schmäßlicher In nennen als die Viehmagd, die sich hingischt Vor deresohnen. Gestehs und dage Ja.

#### Camillo.

Rie ftand' ich wohl dabei, und hörte fo Beschimpfen meine höchste Kürlin; nein, Zur Nache schrift' ich schress. Dei meinem Leben, Rie spracht ihr etwas, das euch wen'ger ziemte; Es wiederholen ware Sünde, grentich Wie jene, wär sie wohr.

#### Ceontes.

It Fülfern nichts? Und Wang' an Wange lehnen? Naf' an Nafe? Mit innern Lippen fülfen? durch 'nen Seufzer Den Lauf des Lachens hemmen? (lichres Leichen Gebrochner Ehre) — sehen Suh auf Juh? In Wintel triechen? Uhren schneller währschen? Die Stunde zur Minnt' und Tag zur Nacht? Und aller Augen blind, socklich, nur ihre Rich, thre nicht,

Um ungesehn zu freveln? ist bas nichts? Dann ist die West und was darin ist nichts, Des himmels Wolfbung nichts, und Böhmen nichts, Mein Weib ist nichts, und nichts in all dem Nichts, Wenn dess nichts ist.

# Camillo.

O, laßt euch heilen, Herr, Bon diesem Fieberwahn, und bas bei Beiten; Denn er ist tödtlich.

Leontes.

Sprich, fag: ja, es ist.

Camillo.

Rein, nein! mein Gurft.

Ceontes.

Es ift; bu ligft, bu lügft; Jch sag', du lügft, und dies dich, Camillo; Kenn' dich iven Tropi und sinuberaubten Etsaben, Wo nicht, zweizung gen Achseltzger, der Angleich dersche dies die fieht, Und beides lobt. Wär meines Weibes Leber Vergistet wie ihr Leben, fürbe sie Vitt diese Erunde.

Camillo. Ber vergiftet sie? Leontes.

Run, er, bem wie ein Ehrenichmud!) fie um Den Raden hängt, ber Böhme, ber — hätt' ich Noch tewe Diemer, die mit gleichen Augen Auf meine Ehr' und ihren Bortheil schauten, Auf ihren eignen Außen, — sie wohl thäten, Bus hemmte jenes Thun; ja wohl, und du, Sein Mundichent, — ben and niederm Stund hob Hu Ang und Wirben, ber jo tlar es sieht, Wie zimmel Erde sieht und Erde Simmel, Wie chimmel, Wie chaft bin, — tannst den Becher würzen, wie ich getkant bin, — tannst den Becher würzen,

Der meinem Reind ein em'ger Schlaftrunt murbe,

Dir ftartenb Seilungsmittel.

Camillo.

Herr, mein Fürft, Thun tönnt' ich's wohl, und nicht burch rafche Mittel, Nein, durch ein langsam zehrentes, das icarf Richt wirtt, wie Gift; doch fann ich nimmer glauben, Daß solch ein Mate fichten Fürftin traf, Die auf der Chre fichtem Gipfel steht.
3ch liebt' euch —

<sup>1)</sup> Genauer: wie ein Mebaillon; fo nahe liegt ifim bas ich ine Menichenbilb hermione, am hals.

#### Leontes.

Sei verdammt, wenn du noch zweifolft!
Dentst, ich sei so verschlammt, so ganz verwahrlost,
Wir selbst zu schaffen wiese Lunal? die Weiße
Und Keinheit meines Lagers zu besnden,
Das ungerkäntt mir Schlaf ist, doch bestedt
Mich stickt wie Ressen, Dornen, giftze Wespen?
Das Blut des Kringen, meines Sohns, zu schmähen,
Der, glaub' ich, mein ist, den ich sieb' als mein, —
Ohn' überlegten Mirtele? Thät' ich dieß?
Aut wolf ein Wenlich so toll?

## Camillo.

3ch nuff euch glauben;
3ch ihnis, und icalif euch Bohmen auf die Seite,
Boransgesetz, Eur Joheit scheft ber Königin,
3st jener sort, die vorige Liebe wieder;
Schon eures Sohnes halb, wie auch, au sessen bei Lasten wie Lasten bei Lasten und der Reich' und Höfen.
Die Lästerzungen all ber Reich' und Höfe,
Die euch befreundet und verwandt.

#### Ceontes.

Du rathft mir, Wie ich ben eignen Weg nir fcon ermablt:

Camillo.

## Mein König,

So geht; und heitern Angesichts, wie nur Die Freundichaft zeigt bei Festen, hrecht mit Böhmen Und eurer Königin; ich bin sein Mundichent: Bem er von mir gefunden Trant erhält, So gählt mich zu den Euren nicht.

### Leontes.

Genug; es Herzens

Thu's, fo ift bein die Salfte meines Bergens: Thu's nicht, fo fpaltft du beins.

3d will bie Ehr' ibr nicht befleden, nein.

## Camillo.

36 thu's, mein Fürft.

#### Ceontes.

Co will ich freundlich icheinen, wie bu rietheft.

(Er geht ab.)

> (Polygenes tritt auf.) Volumenes.

Geltfam! mich buntt,

Im Ginten hier fei meine Gunft. Richt fprechen? Camillo, guten Tag.

Camillo.

Beil, theurer Ronig!

Polyrenes.

Was giebts am hofe Renes?

Camillo.

Nichts Besonbres.

Polyrenes.

Der König blidt so ernit, als ging verloren Ihm eine der Provingen, ein Gebiet, Das wie sich selbst er liebt; ich traf ihn eben, Und grüßt ihn auf gewohnte Act; doch er, Den Blid gur Seite wersend und verächtlich Die Lippe beißend, eilt vorüber, läst Mich finnend ftehn, mas fich wohl zugetragen, Das feine Sitten fo verwandelt.

# Camillo.

herr,

Richt mag' ich, es gu miffen.



## Polyrenes.

Bie! wagst bu's nicht? Du weißts, und wagst es nicht Mir mitzutseiten? Ja, so ist gemeint; Dem was du weißt, das mußt du dir doch jagen; Richt wag ichs, paßt da nicht. Du guter Mann, Dein Blid ist, so verwandelt, mir ein Spiegel, Der mir den meinen auch verwandelt zeigt; Mich muß der Wechsel, da ich selbst Kind muß der Wechsel, da ich selbst Kind muß der Wechsel dangesen, da ich selbst

#### Camillo.

Es giebt ein Uebel, Das manchen anfreibt; bod bie Krantheit nennen, Das tann ich nicht; auch tam die Anfredung Bon euch, der ihr gefund.

Polyrenes.

Wie das? von mir?
Nein, gieb mir nicht des Bafilissen Auge'd:
Ich fah anf tanjend, die nur mehr gediehn
Durch meinen Bildf; Tod brachf'er nie. — Camillo, —
So wie ein Kehmann du bift und auch
Gelehrt, erfahren (was nicht wen'ger ziert
Den Abet, als der Läter eble Namen,
Durch die wir ablig fühd, — beschwör ich dich,
Weißt etwas du, das meinem Wissen frommt,
Berd ich down belehrt, so pierr es nicht
In den Berjchluß des Schweigens.

Camillo.

3ch tann nichts fagen.

Polyrenes. Krantheit, die ich gebracht, und ich gefund!

Rrantgeit, die ich gebracht, nud ich gennid: In mußt es sigen. — Hörft du wohl, Camillo, Bei jeder Pflicht des Nauns beschwör' ich dich, Die heilig ist der Ehr!, — und dies Bitte It wahrlich nicht verächtlich, — gieb mir Aufschuß, Bas du von einem nahrben llebel weißt, Das auf mich zuschleicht, od es sern, ob nah; Wie (wenn dieß nudssich ist) ihm vorzubengen; Bo nicht, wie sichs am besten trägt.

Camillo.

So hört: Ihr, selbst höchst ehrenvoll, beschwört mich bei Der Ehre; darum merket meinen Rath, Den ihr besolgen mußt, so schnell, als ich

<sup>1)</sup> Deffen Unblid tobtet ober frant macht.

Ihn geben tann, fouft haben beibe mir Das Spiel berloren, und gu Ende ifts.

Sahr fort, Camillo.

polyrenes.

Camillo. Ich bin von ihm bestellt, euch zu ermorden.

Polyrenes.

Bon mem?

Camillo.

Bon meinem König. Polyrenes.

Und weghalb?

Camilla.

Er benkt, ja schwört mit vollster Zuversicht, Als ob ers sah und selbst ein Werkzeug war, Ench anzuketten, — daß auf frevle Weise Die Kön'gin ihr berührt.

Polyrenes.

Au Gift dann eitre Rein reinfted Viet geichniedet sei mein Name An jenen, der den Heisglen verriech i. Wein unbestedter Rus verd' eine Fäuskniß, Durch die mein Rash dem stumpsten einn ein Etet; Und meine Gegenwart sei schen verwieden, Ja, und gehigt mehr, als die icksimmise Peit, Die dos Gerächt und Kaber je geschiedert!

Camillo.

Schwirt ihr auch gegen seinen Wahn bei jedem Beslowdern Stein und seinem himnetseinfluß, könnt ihr doch seichter wohl der See verbieten, Zem Monde zu gehorden <sup>9</sup>, als durch Schwur Ihr wegligiebt ober durch Bernunft erschüttert Las Bauwert seiner Thorpeit, bessen der und

<sup>1)</sup> Mit bem bes Jubas Ifcarioth, ber in ben Excommunicationsformeln genannt zu werben pflegte als ber, mit bem ber Berftogene zu wandeln habe. 2) Ben bem fie in Ebbe und Fluth abhängig ift.

Auf feinem Glauben ruht, und bauern wird, Co lang fein Leib besteht.

Polyxenes. Woher entsprang bieß? Camillo.

Ich weiß nicht; boch gewiß, zu fliehn ist sichrer Das, was und broht, als fragen, wie's entlyrang. Dehhalb, vertrant ihr meiner Reblicsfeit,. Die dieser Leid verschliebt, ben ihr als Pjand Sollt mit euch nehmen, — macht euch auf zu Racht. Die Euren will ich in gehim belehren, Und burch verschiebne Pjörtchen schaff' ich sie, Zu zwein, zu drein, zur Schab hinaus; ich selbst, Zu awein, zu drein, zur Schab hinaus; ich selbst, Zu euren dienst siechten Schwein zu dehen dicht, Denn ich, den meiner Eltern Epre, pbrach Die reinste Wahrheit; wollt ihr die gerprifen, So weil' ich nicht, und ihr selbste erricht Was einer, den des Königs eigner Mund Kernerfeilt und die direktung geschworen.

### Bolnrenes.

3ch glaube bir, ich sah in seinem Antlish Sein Spez. Gieb mir die Hand, sie in ein Biot, Und du sollst immer mir der Rächste bleiben. Die Schiffe sind bereit, und meine Leute Erwarten schon die Absahrt seit zu Sagen. Die Siefenhaft versigst ein ofsbar Wesen, Und wird og groß, wie jenes einzig ist; Er, im Besig der Racht, wird surchfaber toben, Und der glaubt, er sei der Andham Annu Entehrt, der immer ihm der Rächste war, So muß dies feine Rache bittere schäften. Mich überschaftet Furcht: Beglädter Ausgang sei mein Freund, und trösse Die hörde Königin, die dies Ungläd sheitt, Doch unverdient den bei der Rywodil Komm,

Bie einen Bater ehr' ich bich, wenn bu Mich ungefrantt von bier bringft; lag uns fliebn.

## Camillo.

Es ftehn mir burch mein Unfehn alle Schluffel Der Thore gu Gebot; gefällts Eur hoheit, Dem Drang bes Augenblide gu folgen: fommt.

(Gie gebn ab.)





# Bweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Sicilien, im Palast.

(hermione, Mamillius und hofbamen.)

Hermione. chmt ihr den Anaben, denn er qualt mich fo, Ich tann es nicht ertragen.

Erfte Dame.

Rommt, mein Bring,

Bollt ihr zum Spielkamrad mich haben? Mamillius.

Dein,

Dich mag ich nicht.

Erfte Dame.

Weghalb, mein füßer Bring?

Du tuffest mich und sprichst mit mir, als war Ich noch ein kleines Kind. — Dich hab' ich lieber.

Bweite Dame.

Und marum bas, mein Bring?

Mamillius.

Richt etwa, weil

Du fcmargre Brauen haft; boch fcmarge Brauen Sagt man, find icon bei manchen Fraun, nur muß Richt zu viel Saar barin fein 1), nur ein Bogen, Ein Salbmond, fein gemacht wie mit ber Feber.

Ber lehrt' euch bas?

Benn wir euch möchten.

# Bweite Dame. Mamillius.

Ich lernt' es felbft aus Fraungefichtern. - Sprich. Bon welcher Farb' find beine Brauen?

> Erfte Dame. Blau.

#### Mamillius.

Md, Spaß! einmal fah ich bei einer Frau Die Rafe blau, boch nicht bie Brauen.

## Erfte Dame.

Bört: Die Ron'gin, eure Mutter, tommt balb nieber; Dann werben einem hubschen neuen Bringen Bir bienen, und ihr fpaßtet gern mit ans,

## Bweite Dame.

Ja, fie warb feit furgem Sehr ftart: Gott ichent' ihr eine gute Stunbe!

germione.

Ei, welche Weisheit framt ihr aus? Romm, Freund. Bur bich bin ich nun wieber; fes bich gu mir, Ergahl ein Marchen.

Mamillius.

Luftig ober traurig?

Bermione.

Go luftig, wie bu willft.

Mamillius.

Ein traurig Marchen

<sup>1)</sup> Buidige ober gar gufammengemadfene Mugenbrauen maren Abgeichen bes bofen, verherenben Blides. 16

Chafefpeare. VI.

Baßt für den Binter 1), und ich weiß von Geiftern Und beren eins.

germione.

Das lag uns hören, Sohn. Set bich, fang an, und mach nich recht zu fürchten Mit beinen Geistern; barin bift bu ftark.

Mamillius.

Es war einmal ein Mann -

germionc.

Rein, fet bich, bann fang an.

Mamillius.

Der wohnt' am Rirchfof - ich will facht ergaflen, Die heinichen follens bort nicht horen.

germione. Bohl.

Co fag es mir ins Dhr.

(Es treten auf Leontes, Antigonus unb anbre herren bom hofe.)

Ceontes.

Man traf ihn bort? fein Bug? Camillo mit ihm?

Erfer Herr. Ich traf sie hinterm Binienwald; noch nie Sah Menschen ich so eilen; meine Blide Bertosgten zu ben Schiffen sie.

Ceontes.

Daß ich so recht gesehn, die Wahrheit tras. —
Ach iert' ich lieber! Wie verdammt bin ich In diesem Güd! — Wohl tann sich eine Spinne Bertriechen in den Becher, und man trintt; Man geht, und phut tein Gist's); nicht angestedt Ward daß bewuftiein: aber hält und einer • Die ekthaste Anthat vor, und sagt und, Was wir getrunten, sprengt man Arnft und Seiten

<sup>1)</sup> Bohl Anipielung auf ben Titel bes Schaufpiels.

<sup>2)</sup> Man glaubte, baß Spinnen giftig feien.

Mit heft'gem Würgen: — ich trant und sah die Spinne. Camillo half dagu, und war sein Kuppler; — Gin Anschag ist auf meinen Thron, mein Leben; Bur Angfreit wird Berdacht: — der falsche Bube, Den ich beftellt, war vorbestellt von ihm; Er hat ihm meinen Man entbeckt, und ich Jün eine gelffete Thor für sie, ein Spielball Jür ihre Laune. — Wie denn sind so seicht Die Protein spielball die Protein ihme aufgelchan?

# Erfer gerr.

Durch Bollmacht, Durch die er oft schon dieß ins Wert gestellt, Benn ihrs befahlt.

## Ceontes.

Ich weiß es nur zu wohl. — Sch weiß es nur zu wohl. — Sieb mir das Kind; ein Glad, daß du's nicht nährtest: Trägt er von mir auch manchen Zug, hat er Doch zu viel Blut von dir.

### germione.

Bas ift bas? Ederg?

## Ceontes.

Tragt fort das Kind, er soll nicht bei ihr sein; hinweg mit ihm: — mit jenem mag sie scherzen, Bomit sie schwanger; denn Polygenes Berdansst du das.

## germione.

Ind schwören, daß ihr meinem Leugnen glaubt, Benn ihr gleich anders schienen wollt.

### Leontes.

If Herren,
Shaut dort fie an, und scharf; gern spräch dann jeder,
Micht wahr? Die Frau ist lieblich; doch es muß
Die Medickeit des Hergens. alsbach herechen: Bie Sedickeit des hergens alsbach herechen: Bie Schade, daß sie keufen nicht sie und ehrbar! Kreiß sie nur um dieß Außenwert des Leides (Das man gewiß hoch barf in Rechnung stellen), Und gleich wird Achselanden, Hum und Ha Die tseinen Prandward, die Berteumdung braucht, — O! weit gesehlt, die Milde braucht; Berleumdung Brennt ja die Angend selbst: — dieß Achselanden, Dieß Hum und Ha, wie ihr sie tieblich nanntet, Dringt, ch ihr keusch sie ihr sie tieblich nanntet, Dringt, ch ihr keusch sie ihr mennen könnt, hervor. Doch hort

Bon ihm, bens wohl am tiefften ichmergen muß: Sie ift Ehbrecherin.

#### germione.

Sagte das ein Bube, Der ausgemachtste Bube auf der Welt, Er war ein um so ärgrer Bub': Ihr, mein Gemahl, Seid nur im Arethum.

#### Ceontes.

Ihr, Fürstin, wart verirrt Beit, vom Leontes jum Polygenes. D du — Gestäßipf!

Das ich nicht nennen will, wie du verdienst, Das Barbarei, an mir ein Keispiel nehmend, Nicht zeiche Sprach' in allen Ständen führe, Vernichtend jede Sitte, die den Fürsten Vom Bettler untersched) — Ich hab's gesagt, Sie ist Chbrecherin, und gesagt, mit wem; Mehr noch, Berafthein ist sie, und Gamillo Ihr Mitverschwerter, der um alles weiß, Wedy nicht Banden folkte selbs zu wissen, Was sie sich schamen folkte selbs zu wissen, Als mur mit ihrem schaften Wertsbrer, Daß sie verbusst ist, scheckt von eine, die Der Köbel mit den frechsten Namen schilt; Ja, auch vertraut war sie mit dieser Vlucht.

### dermione.

Bei meinem Leben! Rein, Bertraut mit nichts von dem; wie wird einch fcmergen, Benn ihr zu heltere Einficht einst gelangt, Daß ihr mich so beichinupft habt. Theurer herr, Ihr konnt mir taum genug thun, fagt ihr bann: Ihr irrtet euch.

#### Ceontes.

Rein, nein; wenn ich mich irre In biefem Fundament, worauf ich bane, So ist das Centrum !) nicht mehr faart genug fur eines Knoben Kreifel. — Fort jum Kerter! Ber für sie pricht, der ist ichon bestalb ichnibig, Bloß weil er spricht.

## germione.

Es hertigt ein bös Gestirn; 3ch muß gedufdig sein, dis der Aspect Am himmel glusser, dis der Aspect Am himmel glusser. — Ihr guten herrn, 3ch weine nicht so ihnell, wie mein Geschlecht Wocht plegt; der Wangel dieses eiteln Thaues Macht wohl eur Witteld welfen; doch siere wohnt Der eigenvolle Schmerz, der hest gerentolle Schmerz, der hest gerentolle Schmerz, der hest gerentolle Schmerz, der hest gere vernnt, All doch in himmel mag, mest mich, als eure Liede Cuch stimmen mag, mest mich, — und so geschehe Ver Könias Wilsel

Ceontes (zu ber Bache). Wird man mir gehorchen?

#### germione.

lud wer begleitet mich? — Ich bit! Eur Holgeit, Mir meine Fraun au lassen; benn ihr feht, Wein Aufland horberts. Weint nicht, gute Kinder, Es ist kein Grund; hört ihr, daß cure Herins Recient den Kerler, dam lahf: Thainen strömen, Wafr ich auch frei. Der Kampf, in den ich gehe, Weint mir zum endgen heit. — Lebt wohl, mein König; Ich wich fau fie betralbt zu sehn; da gabe, Ich wich gut den fie betralbt zu sehn; da gabe gade ich, Ich werd es jeht. — Run kommt, ihr habt Erlaubniß.

<sup>1)</sup> Der Erbe namlich.

# Ceontes.

hinmeg, und thut, mas wir befohlen. Fort! Die Ronigin geht mit ihren Damen ab.)



# Erfter Berr.

3d bitt' Gur Sobeit, ruft gurud bie Fürftin.

Antigonus.

herr, handelt mit Bebacht, bamit bas Recht Gewalt nicht fei, und fo brei Große leiben, 3hr, eure Ron'gin, euer Sohn.

# Erfter gerr.

Mein Leben Bag' ich gum Pfand gu feben, und ich thu's, Rehmt ihr es an, bag unfre Fürstin rein

Bor euch und vor bes himmels Mug; ich meine Bon bem, beg ihr fie antlagt.

Antigonus.

Wird bewiefen, Daß siehställe '1) keliefen. Daß siehställe '1) kalten, Wo meine Frau wohnt, gehn mit ihr geloppelt, Und ihr nur traun, wenn ich sie seh' und sühse; Zenn jeder Joll von Weibersseich ist salfch, Wenn sie es ist.

Wenn sie es ist.

Ceontes.

Schweigt ftill.

Erfter ferr.

Mein theurer Ronig -

Antigonus.

gut euch jits, daß wir reden, nicht für uns. Ift jeit gedülcht von einem Ohrenbläfer, Der bafür sei verdammt; täunt' ich den Schurten, Den Garaus macht' ich ihm. — Sie eftevergessen! — Drei Töchter hab' ich, ess die ältelte, Die zweit nub britte neun und etwa füns; Zeigt dieh soch, so sollen sie's bezahlen, Bei meiner Ehr', und dierzeich nicht erkeben: Ich ibe seiner Ehr', und dieschecht sie dringen; Sie nur sind meine Erben, aber lieber Berchmitt' ich mich, als daß sie mit nicht brüchten Errchmitt' ich mich, als daß sie mit nicht brüchten Errchmitt' ich mich, als daß sie mit nicht brüchten Erwinstiel entel.

Ceontes.

Schweigt, nichts mehr bavon.

Ihr spürt die Sache mit so kaltem Sinu, Wie eines Leichnams Naf'; ich seh's und fühl' es, Wie ihr sühlt, fass' ich euch, und seht die Hande, Die euch erareisen.

Antigonus.

Ift es fo, bann brauchts

<sup>1)</sup> Tied hatte das I will keop my stables bes Originals überseht: "ich will Shildwacht halten"; aber stables wird am einsachten als "Biehstall" gebeutet.

Rein Grab, um Tugend zu beerd'gen; benn Rein Rornchen blieb von ihr, um zu verfüßen Das foth'ge Rund ber weiten Belt.

## Ceontes.

Glaubt man mir nicht?

## Erfter ferr.

Biel besser, wenn man uns glaubt, und nicht euch, In biesem Punkt; und mehr ersreut es uns, Bewährt sich ihre Ehr' als euer Argwohn, Aürnt ihr auch noch so fehr.

## Ceontes.

Was brauchen wir Mit euch nur generalen in Bellenger bem mächt'gen Drang? Die Majeftät Bielinchr bem mächt'gen Drang? Die Majeftät Bebarf nicht eures Naths. Nur unfre Gite Theftit euch bieß mit; venn ihr, blöblynutig gang, Wo nicht, aus Lift so scienen, voollt nicht, tönut nicht Die Wahrheit sehn gleich uns, so forschi ihr nach. Doch brauchen wir nicht eures Naths; die Sache, Verfuh, Gewinn, Wefehl und Ausführung Geft uns nur an.

## Antigonus.

So wünsch' ich, mein Gebieter, Ihr hattet schweigend es im Geist erwogen, Nie öffentlich erklart.

#### Ceontes.

Wie war es möglich?

Du bift, vor Alter, simmhyen Sinns, wo nicht Ein Thor schon von Eeburt; Camillo's Flucht,
Dazu dann ihr vertrauter Umgang, der
So augenscheinfich Argspools, niberbot,
Dem nur noch Anblid fehlte, nichts als Zeugniß
Des eignen Auges, — denn das andre alles
Seigt als geichen bie Taal, — zwingt, so zu handeln.
Doch, um es mehr noch zu beträftigen
(Da in so wichsem ken Andle in with Berfahren
Sehr zu beigmmern wäre), sandt ich Woten

Bum heil'gen Delphi, zu Apollo's Tempel: Cleomenes und Dion, die ihr fennt Als fest und zwerlässig. Bom Orakel hängt alles ab. Sein heil'ger Nathisching soll Mich spornen oder zügesn. That ich wohl?

Erfter ferr.

Gehr wohl, mein Fürft.

Ceontes.

Bin ich befriedigt auch, nichts mehr bedürfend Als was ich weiß, wird das Orafet doch Der Andern Sinn beruß gen, die, gleich jenem, Mit gläub'gem Unverstand es nicht vermögen Jur Wahrsteit aufzuschaun. So schiens uns gut, Sie einzulchließen, unster Nach' beraubt, Auf daß nicht der Berrath der zwei Entssonen Ihr aur Bollziehung bleibe. — Folgt mir nach, Ihr auf der diffentlich; denn dieß Geschäft Regt all' uns auf.

Antigonus (beifeit).

Ja, boch gum Lachen, bent' ich, Benn an den Tag bie rechte Wahrheit tommt.

(Mile ab.)

# 3meite Scene.

Ein außeres Bimmer bes Gefangniffes.

(Bauling tritt auf mit mehreren Dienern.)

# Vaulina.

Der Kerfermeister — ruft sogleich ihn her: (Ein Diener geht ab.) Unget ihm, wer ich bin. — Du eble Frant! Kein hof Europa's ist au gut stür bich, Was machst bu benn im Kerfer?

(Ein Diener tommt mit bem Rertermeifter.) Run, mein Freund?

Ihr fennt mich boch?

Commercy Crongle

Berkermeifter. Mils eine murb'ge Frau.

Die ich verehre.

Daulina.

Run, fo bitt' ich bich. Gubr mich gur Ronigin.

ferkermeifter.

3ch barf nicht, gnab'ge Frau; bas Gegentheil Barb ftreng mir eingeschärft.

Paulina.

Das ift ein Larm, Um gu verschließen Ehr' und Redlichfeit Bor guter Freunde Rufpruch! - 3fts erlaubt, Sagt, ihre Rammerfraun gu febn? nur Gine? Emilia?

Berkermeifter.

Geib fo gutig, gnab'ge Frau, Und ichidt bie Diener fort, fo führ' ich euch Emilia ber.

Dauling.

Entfernt euch.

Rerkermeifter.

3ch bitte, geh und ruf fie. Doch ich muß zugegen fein,

Wenn ihr fie fprecht.

Daulina.

But, geh nur, mags fo fein. (Rertermeifter geht ab.)

(Die Diener gebn ab.)

Dan muht fich bier bie Reinheit gu befleden, Go ichward man immer tann.

(Der Rertermeifter fommt mit Emilia.) Run, liebe Frau, wie gehts ber gnab'gen Fürftin?

Emilia. Co gut, wie fo viel Größ' und fo viel Unglud Bereint gestatten mag; burch Schred und Rummer. Der eine garte Frau nie barter traf, Ift fie entbunben, etwas bor ber Beit.

Paulina.

Ein Anab'?

Emilia.

Ein Mabchen, und ein schönes Kind, Kräftig und lebensvoll. Sein Anblid tröftet Die Königin; mein gesangnes, armes Kind, Sagt sie, ich bin unschuldig, so wie du.

Dauling.

Das mil ich ichwören: —
Berdamunt des Königs heillos blinder Wahnsinn!
Er muß es hören, und er soll; dieß Amt
Jiemt einer Frau zumeist, ich übernehm! es;
3f süß mein Wund, mag meine Zunge schwören,
Und nie mehr meines voth erglühnden Jorns
Trompete sein. — Ich bitch dich, Emilia,
Empfieht der Kön'gin meinen treuen Dienst;
Und will sie mit ich kleines Kind vertrauen,
Trag ichs dem König sin, und übernehm! es,
Ihr lanter Amuselt der zu sein. Wer weiß,
Wie ihn des Kindes Kindia mag besänstigen;
Dit preicht beredt der reinen Unschuld Schweigen,
W Worter ücks aerdinen.

### Emilia.

So offen geigt sich eure Ghr' und Gitte, Daß eurem fibnen Schritt ein günst'ger Ausgang Richt sehlen sann. Kein Weib ift do geschaffen Fab biefen großen Auftrag, habt die Gnade Und geht ins nächste Zimmer, daß ich gleich Der Königin euren edlen Antrag melbe; Noch hent erft übersann sie solchen Ann. Richt wogend, einen Mann von Rang au bitten, Micht wogend, einen Mann von Rang au bitten,

## Paulina.

Sag ihr, Emilia, Die Bunge, die ich habe, will ich brauchen;

Entstromt ihr Beift, wie Ruhnheit meiner Bruft, So richt' ich gang gewiß mas aus.

#### Emilia.

Gott lohn' euch.

3ch geh' gur Ron'gin; bitte, tretet naber.

Berkermeiter.

Gefällis ber Königin, bas Kind zu schien: — Ich weiß nicht, was ich wage, laff' ichs burch; Denn keine Bollmacht hab' ich.

# Paulina.

Gefangen war das Kind im Mutterleib, Und ift, nach Recht und Fortgang der Natur, Darans erlöft und frei, hat teinen Theil Mm Jorn des Königes, und teine Schuld, Benns eine gäbe, an der Kön'gin Kehltritt.

Das glaub' ich wohl.

# Kerkermeißer. Paulina.

Drum fürchte nichts: auf Chre, Ich trete zwischen bich und die Gefahr. (Ause ab.)

# Dritte Scene.

Palaft.

(Scontes, Antigonus, herren bom hofe, Be polge.)
Cenntes.

Nicht Nuhe Tag noch Nacht; es ift nur Schmäche, Den Borfall so zu nehmen, nichts als Schwäche — Wär nur der Erund vertilgt — des Grundes Hälfte, Die Shebrechtin! Der verdusste König Ift außer meines Urms Bereich, entrült Der Lift und jedem Plan verschangt; — boch sie Kann ich mir greifen. — Ja, wär sie nicht mehr, Berzehrt vom Feuertod, der Nuhe Hälfte Kän' mir vielleicht zurült. — Hedel Diener.

Mein Ronig -

Bas macht ber Bring?

Ceontes.

Diener.

Er schlief bie Nacht recht gut; Man hofft, bie Krantheit sei gehoben.

Ceontes. Sebt

Des Kindes Abel!
Als er begriff die Schande seiner Mutter,
Gleich nahm er ab, versiel, und fühlt' es tief;
Er zog die Schmach, als sein, ins eigne Herz,
Iso Aunterleit, ah nicht, versor den Schlaf;
Er welft bem Tod entgegen. — Lagt mich: — geht,
Seht, was er macht. — Piui, tein Gedant' an ihn; —
Schon ver Gedant' der Rache bleise Weges
Abelt alsbald um; zu mächtig durch sich sehten,
Vis einh die Zeit mit vient; doch sich sich eine,
Vis einh die Zeit mit vient; doch sich sich eine,
Vis einh die Zeit mit vient; doch sich eine,
Vis einh die Zeit mit vient; doch sich eine,
Vis einh die Zeit an ihr. Poligenes, Camillo
Verlächen mich und hopten meines Krams;
Erreicht' ich sie, so sollten sie nicht lachen,
Und sie jolls nicht, da sie in meiner Wacht.

(Baulina tritt auf mit einem Rinbe.) Erfter Berr.

Ihr burft bier nicht berein.

#### Paulina.

Rein, lieber, gute herrn, feib mir behulffich. Bittert ihr mehr bor feinem grimmen Buthen, Mis für ber Kön'gin Leben? Sie, bie holbe, Sie, reiner, als er eifersuchtig ift.

Antigonus.

Und bas ift viel.

Erfter gerr.

Er schlief nicht, gnab'ge Frau, und hat befohlen, Daß teiner zu ihm barf.

## Daulina.

Fremt, nicht fo hishig; Ich tomm', ihm Schlaf zu brüngen. — Enres Gleichen, Die ichleichen um ihn her wie Schatten; jibsnen, So oft er grundlos feufzt, — ja, eures Gleichen, Die nähren leines Wächens Urzach; ich, Mit Worten tomm' ich, die jo wahr als heilfam, Wie betbes redlich, ihm das Gift zu nehmen, Das ihn am Schlaf verhinpert.

#### Ceantes.

Beld ein Larm? Sa!

#### Bauling.

Rein Larm, mein Fürft, nothwend'ges Reben nur Begen ber Bathen für Gur hobeit.

#### Ceantes.

2Bie?

hinweg mit dieser fühnen Frau! Antigonus, Ich warnte dich, daß sie nicht zu mir tame; Ich tannte ihren Borfat.

#### Antigonus.

Bei Strafe eures Borns, fo wie bes meinen,

Euch nicht zu nahn.

# Ceontes.

Bie, tannft bu fie nicht gugein?

#### Paulina.

Bor allem Bojen, ja; in biejer Sache (Wenn ers nicht macht wie ihr, und mich verhaftet, Rur weil ich ehrenhaft), bei meiner Seele, Soll er mich nimmer gageln.

#### Antigonus.

Run, da hört ihrel Benn fie ben Zaum fo nimmt, laff' ich fie laufen; Doch ftolpert fie niemals

### Daulina.

Mein guter Ronig,



Dimercey Georgie



Ich fommt und bitte, hört mich; denn gewiß, Ich eind treue Dienerin und Argt, Euch gang tegeber Rath; ja, der es wagt, Ulm euch zu tröften, wen'ger so zu scheinen, Argt bie hier um euch stehn: ich sag, ich tomme Bon eurer guten Königtn.

Leontes.

Gute Ron'gin?

Paulina.

Ja, gute Kön'gin, sag' ich, gute Kön'gin; Und wollt's im Kampf erhärten, wär ich nur Ein Mann, der schwächste hier!

Ceontes.

Berft fie hinaus!

Daulina.

Ber seine Augen nur geringe achtet, Komm' mir zu naß; von selbs werd' ich schon gehn; Doch erst verricht' ich mein Geschäft. — Die gute Kön'gin, Denn sie ist gut, gebar ench eine Tochter: hier ist sie, und empfiest sie eurem Segen.

(Sie legt bas Rinb vor Leontes bin.) Centes.

ha! Beibertobold! Fort mit ihr! hinaus! Du abacfeimte Ruppferin!

> Paulina. Nicht alfo;

Die Sache kenn' ich nicht, und ihr verkennt mich, Mich so zu nennen; gang so redsch bin ich, Als ihr verrädt, was, meiner Treu, genug ist, Das, wie die Welt geht, man sür redlich geste.

Ceontes.

Berräther! Ihr figlit fie nicht hinaus? Gebt ihr den Bastard: — Du Narr, du Weiberknecht, täht fort dich beißen Bon der Frau Krahefuß, — nimm auf den Bastard, Rimm ihn und gieb ihn deiner Alten.

Daulina.

Ewig

Sei beine Sand beschimpft, wenn auf so schmachvoll Erlognen Ramen, wie er ihr gegeben, Du bie Prinzeg berührst.

> Ceontes. Er scheut sein Weib! Vaulina.

Ich wollt', ihr thateis auch, bann nenntet ficher Ihr eure Rinder eur.

Ceontes. Ein Pad Berräther! Antigonus.

Das bin ich nicht, bei Gott!

Paulina. Noch ich, und feiner.

Rur Einen feh' ich hier, bas ist er selbt,
Der sein' und seiner Kön'gin heil'ge Ehre,
Des Sohns, der Tochier, der Verleumdung opsert,
Des Sohns, der Tochier, der Verleumdung opsert,
Des Gohns, sich aus der Schwerter; nicht mal will er
(Denn also sigt es sich, es ist ein Bann,
Daß nichts ihn zwingt zum. Bessenn) nur anrühren
Die Wurzel seines Wahns, die so versauft ist,
Wie Eich und Kelsen is gefund nur war.

Arontes.
Die Besserin von frechem Maus, den Mann Hat sie geprügelt, und heht mich unnmehr!
Die Brut geht mich nichts an,
Entsprossen ist sie vom Bolygenes;
hinweg mit ihr so wie mit ihrer Mutter,
Und werft ins Feuer sie.

Paultina.
Das Kind ist euer;
Und, nach dem alten Sprächwort, gleicht euch so,
Daß es 'ne Schand' ist. — Sest boch, liebe Herru, Ji auch der Drud nur klein, der ganze Insalt Des Baters Abschrift: Augen, Mund und Nase, Der sinstre Jug der Brant'n, die Etien, die Genöchen, die stätliche die Abschlie der Batter, du gute Göttin, die es schul Geo ähnlich dem, ders gengle, bilbest du Aufd das Gemith, so gieb aus allen Farben Irm net kein Gelb, daß sie, wie er, nicht wähne, Ir fich sie der, daß sie, der ihre den, daß fie, wie er, nicht wähne, Ir fich sie ihres Gatten nicht!

## Ceontes.

Die here! — Und, schwacher Pinfel, bu bist hangens werth, Der ihr ben Mund nicht ftopft.

#### Antigonus.

Sangt alle Manner, Die das nicht können, und es bleibt euch kaum Ein Unterthan.

Ceontes.

Noch einmal, fort mit ihr!

#### Daulina.

Der milbfte, unnatürlichfte Gebieter Ift nicht fo arg.

Leontes. Ich laffe bich verbrennen,

#### Danlina.

3ch frage nichts bangas; Der ist dann Keher, der bas Feuer schützt, Richt sie, die brennt. Ich neum eich nicht Tyrann; Doch diese Erausanteit an eurer Königin, Da ise fein nabers Zeugnis stellen fonnt Als so schwachmittigen Argwohn, schweck ein wenig Kach Tyrannei, und macht zum Absche euch, Zur Schmach für alle Vellen.

#### Ceontes.

Bei eurer Lehnspflicht,

Bur Thur mit ihr hinaus! War ich Thrann, Shatelpeare. VI. Bo war ihr Leben? Nimmer fprach' ich bas, Benn sie mich bafür hielte. Fort mit ihr!

Vauling.

Ich bitt' euch, dengt mich nicht, ich gehe schon. Sorgt sine Mind, herr, ener ists. Gott geb' ihm Berständigern Geist. — Was sollen biese Janbe? — Ihn, die sattlich seine Thochett psiegt. Thut ihm tein Gut, tein Einz'ger von euch allen. Latt, lakt: — Lebt wohl, ich gehe schon.

(Cie geht ab.)

Ceontes.

Berräther, du triebst hiezu an dein Weib. —
Mein Kind? hinweg damit! — Und grade du,
Dems so am hexpan liegt, ninm du es weg,
Und saß es augenblids ins Hener werfen;
Du solist es thun, tein Andrec. Rimm es gleich,
In diese Stunke meld, es se je gleich,
Vring gult'ges Zeugniß, sonst bezahlts dein Leben
Und derer, die du dein nennst. Weigerst du,
Und will begagnen meiner Wuth, so fprich,
Und gleich mit eigner Hand schlag' ich hier aus
Des Vasianderd bei der Weib, wei es gleich in Fener,
Denn der iehe an den Weib.

Antigonus.

Das that ich nicht;

Die Herrn hier, mein edlen Freunde, fprechen Mich bavon frei.

Erfter gerr.

Bir fonnens: großer Konig, Er ift nicht Schuld, daß fie herein gekommen.

Leontes.

Ihr allesammt feib Lügner.

Erfter gerr.

Eur Hoheit mög' uns besi're Meinung schenken: Wir haben stets euch treu gebient, und bitten, Uns so zu achten; auf ben Knieen flehn wir, Als einz'gen Lohn für unfre besten Dienste, Bergangne, fünft'ge - andert biefen Borfat, Der, von fo furchtbar blut'ger Art, muß führen Bu unbeilvollem Ausgang. Alle inien wir.

#### Ceantes.

Ich bin nur Feber jedem Hauch des Bindes; — Leben foll ich, den Bassard tnien zu sehn, Rich Baster nennend? Besser, jest verbrannt, Als dann ihm sluchen. Doch es sei, er lebe; Und dennoch soll er nicht. — Du, forum hieher, Der in so zarter Sorge sich bemühte, Mit Danne Frechmant, der Hoskanme da, Den Bassard hier zu retten, — denn das ist er, So wahr, wie gran bein Bart, — was willst du wagen, Au retten dierer Brut das Leben?

#### Antigonus. Antegonus.

Bas meine Fähigfeit bermag, mein König, Und Spre forbern fann: jum mind'ften dieß; Das wen'ge Blut, das mir noch bließ, verpfänd' ich Jum Schut der Ulnifantb: Alles, was nur möglich.

#### Ceontes.

Ja, möglich ift es; fcmör bei biefem Schwert, Daß meinen Billen bu vollbringft.

- Antigonus.

Ich ichwöre.

# Leontes.

Gied Ach und thu's: denn siehe, schist du nur Im kleinsen Puntt, das bringt nicht die allein, Auch deinem käfterzingigen Beich den Tod, Der ich verzeih' sir diesmal. — Wir gebieten Bei deiner Behnstplicht, ninnt hiere diesen Bastad, klub trag ihn gleich von dannt, an einen Dott, Der wiss und menschenker und weit entsernt Bon unseen Grenzen ist, nub laß ihn dort Ohnt alle Gond' in seinem eigenen Schut, Der seinen Lusten und Wertenling Kann er zu uns, mit Recht besehl' ich drum, Bei deiner Secle Heil, des Leibes Marter, Daß du ihn wo in fremdes Land aussehefelt, Wo Glidd ihn nähren, isbten mag. So nimm ihn.

Antigonus.

All bieß beschwör' ich, obwohl schneller Tob Barmherezger wäte. — Komm, du armes Kind; Ein mächtiger Geift mag Kräh'n und Geiern sehren, Daß sie dir Ammen sind! Hat Wär und Wosf Doch, wie man sagt, der Wildheit schon vergssen In gleichem Liebesdientl. — herr, sieb beglüdt Wehr als es diese That verdient! und Segen Nag solcher Erausamkeit entgegen kämpfen, Für dich, din armes Ting, dem Tod geweiht!

(Er geht mit bem Rinbe ab.)

Ceontes.

Rein, frembe Brut will ich nicht aufergiehn.

Erfter Diener. Mein Fürst, so eben langte Botichaft an Bon euren Abgesandten jum Oratel;

Bon Delphi wieber heim und find gelanbet, Balb bier au fein.

Erfter gerr.

Erlaubt, bie Reife mar Befchleunigt, mehr als wir erwarten konnten.

Ceontes.

Sie waren brei und zwanzig Tage fort: Sehr lägnell; dieß zeigt, ber mächtige Apollo Will, daß man hievon balb die Wahrheit wisse. Veren, beruft ben Kath, Daß wir die höchst kreunde Kön'gin richten: Denn, wie sie hiechtigt ist angetlagt, So werd' ise and, gerecht und frei Berhoc. So lang sie elch, ift mir daß hers beschwert:— Zeht läßt mich, und thut daß, was ich beschien.

(Mile af.)



# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Straße in einer ficilianifchen Stadt.

ebmenes und Ston tetten auf.

Cleomenes.

er Himmelsstrich ift lieblich, süß die Luft, Die Jusel') fruchtbar, und der Tempel schöner Als es der Ruf verkündet.

Dion. Breifen werb' ich,

Entzüdend wars, die himmlischen Gewänder, Denn so muß ich sie nennen, und die Witche Der ernsten Kriester. D, das Opfer dann! Wie pruntvolf, heitig war und übertrolisch

Cleomenes.

Bor allem doch das Krachen

Der ohrbetäubenden Orafelftimme, Berwandt mit Jovis Donner, schredte mich Cang aus mir felbft.

Der Tempelbienft!

<sup>1)</sup> Bie Shafespeare in feiner Quelle, in Greene's Ergafilung borfand, balt er Delphi für eine Infel; ein Irrihum, ber möglicher Beise auf einer Berwechtlung swiften Delphi und Delos berubt.

#### Dian.

Sit ber Erfolg ber Reise So glüdlich für die Kön'gin, — wär ers doch! — Als sie für uns schön, schnell und lieblich war, So war die Zeit gut angewandt.

#### Cleomenes.

allogie

Bend' alles gludlich! Diefer Richteripruch, Der fo ber Kon'gin auflabt ein Berbrochen, Gefallt mir nicht.

#### Dion.

Solch heftig Treiben enbet Den Hande ober lari ihn auf; wird tund Der Spruch, versjegelt von bes Gottes) Prießer, So wird sein Infact eiwas Wunderbares Den Wenissen denbaren. — Friche Psjerdel lind gildlich je ber Kusgang.

(Gie gebn ab.)

## 3meite Scene.

Ein Berichtshof.

(Beontes, herren vom hofe, Beamte, Gerichtsbiener.)

#### Ceontes.

Dieß Staatsgericht, mit Kummer fagen wirs, Greift uns ans eigne Herz; die Angeliagte Die Tochter eines Königs, nuire Gottlin, Bu fehr von uns geliebt. — Es spricht uns frei Bom Schieln der Arnannei der offne Gang In biesem Nechtsfall, der auf graden Wege Auf Verlingung oder zur Verdammung führt. — Bringt die Gesangne her.

<sup>1)</sup> Des belphifchen Gottes Apollo.

Beamter.

Die Majestät heißt jest bie Königin Persönlich vor Gericht allhier erscheinen. (Augemeines Stillschweigen.)

(Bermione tommt mit Bache, von Baulina und anderen Sofbamen begleitet.)

Ceontes.

Left nun bie Rlage.

Kenmter. "Germione, Gemassin des erlauchten Leontes, Königs von Siellien, du bift hier angeslagt und vor Berichgestellt wegen Hocheruchs, indem du Ehebruch begingest mit Bolgenes, dem Könige von Böhmen, und die verschwurft mit Camillo gegen das Leben unfres hohen herrn, deines königlichen Gemassis. Da dies Bodseit durch Umstände zum Theil entdeckt wurde, hast du, hermione, der Pklicht und Treue eines redlichen Unterkans entgegen, ihnen gerachen und gehossen, zu ihrer größen Sicherheit bei Radit zu entstieben."

fermione. Da, mas ich fagen will, nichts anbres ift, Mis bem, ben man mich antlagt, wiberfprechen. Und mir fein anber Beugniß fteht gur Geite, Mls mas ich felbit mir gebe, frommt mir faum Ru rufen: Frei von Schuld! ba bier für Luge Gilt meine Lauterfeit, wirb, was ich fage, Much alfo beigen. Doch, - wenn himmelsmächte Gehn unfer menichlich Thun (fie ichaun berab), Dann zweifl' ich nicht, bie Unichulb macht errothen Die faliche Rlag', und Tyrannei erbebt Bor ber Gebulb. - Mein Fürft, ihr wißt am beften. Scheint ihre auch jest am wenigsten gu miffen, Co rein und treu mar mein vergangnes Leben. Bie ich jest elend bin, und bas ift mehr Mis bie Geschichte bietet und bie Buhne Mit Dichterfunft Erfonnenes abfpielt, Die Menge gu beganbern. - Schaut mich an: Genoffin foniglichen Betts, ber halb Der Thron gehörte, eines Ronigs Tochter,

Die Mutter eines eblen Pringen, — steh' ich, Und sprech' und sehwaße sier für Ehr' und Leben, Bor jedem, der es hören will. Mein Leben, Es drückt mich wie mein Gram, gern misst ich beide; Bod hr.' ein Erbssell sie sie nur verdreit mein Bot. Ich mahr euch, Fragt eur Gewissen, oh Polygenes An euren hof kan, wie ihr mich gesleck, Und wie is de berbiert, siet er erchien, Mit welch ungenschen Errigten ich mich, das der errigten. Mit welch und, das deutet: Benns nur ein haar breit var jeuseit der Ehre, Sei's Khat, sei's Wilke nur, im Beg des Unrechts, So werde Sein das herz jedweden Hoters, Und esse sie in das bers jedweden Poters, Und esse sie in das bers dem mächten Austernacht.

Arontes. Dem, welcher freche Lafter übte, fehlte Rie Unverschämtheit, seine That zu läugnen, Als erft zu sündigen.

germione.

Das ift febr mahr; Doch niemals tann ein folder Spruch mich treffen.

Ceontes.

Du nimmft ihn bir nicht an.

germione.

Mehr, als mir eignet, um mir als Fehl entgegen tritit, tann nimmer Ich anterennen. Ihn, Volugenes, Ich ie, eige es frei, mit dem ihr mich belgdutbigt, Liebet ich, wie er in Ehren fordern durfte, Mit einer holden Liebe, wie's geziemtlich Für eine Krau gleich mir, mit einer Liebe, So und nicht anders, als ihr felfh befahlt; Und that ichs nicht, to hatt' ich mich zugleich Mis undankar gezeigt und ungehorfam, Euch und dem Freund, des Liebe beutlich ihr Arendund ungehorfam,

Bon früher Kindheit, seit ihr Sprache ward, Sie sei gang euer. Aun, der Hochverrath, Ich weiß nicht, wie er schweckt, tischt man ihn gleich Mir auf, davon zu tossen; das nur weiß ich, Setels ward Camillo ehrenhaft befunden; Barum er euch verließ, if selbs ben Göttern, Benn sie nicht mehr als ich drum wissen, kennd.

**Ceontes.** Ihr wußtet seine Flucht, so gut ihr wußtet, Was ihr zu thun beschlossen, als er fort war.

germione.

herr, Die Sprache, die ihr sprecht, versteh' ich nicht; Wein Leben ifts, dem eure Traume broben; Gern wert' ichs ab.

Ceontes.

Mur beine Thaten träum' ich; Du haft 'nen Bastar von Polyzenes, 3ch träumt' es nur: — wie du ber Scham entfrembet, Wie alle beiner Art, bist du's der Wahrseit; Sie läugnen liegt dir ob, boch frommt dirs nicht; Denn wie bein Valg, der nur sich selbst gehört, As voterlos word ausgestoßen (freilich, Wehr bein als sein Verbrecken), so joulst du Lein Recht emplongen; noch so mitd, etware Mid water als Tok.

germione.

Sport enter Profin:

Tas Gren'1, womit ihr ichreden wollt, erbitt' ich;
Mir kann bas Leben kein Gelchent mehr kein.
Die Kron' und Luft des Lebens, eure Liebe,
Die ged' ich auf; ich fühlt' es, sie ist hin,
Dach wie, das weiß ich nicht; mein gweites Glüd,
Der Erstling meines Leibs, ihn ninunt man mir,
Als wär ich angesteck; mein britter Trost
Mird durch mehreger Sexens Kraft mir von der Brust,
In ganz unschalbegem Mund unschuld'ze Wilch,

Bum Morb gefchleppt; ich felbft an jeber Ede MI3 Dete ausgeschrien; mit robem Saft Des Kindbettrechts beraubt, bas man boch Beibern Bon jeber Art vergount; - gulett geriffen In freie Luft hieher, bevor ich noch Die noth'ge Rraft gewann. Run fagt, mein Ronig. Beld Glud tann mir bas Leben wohl noch bieten, Daß ich ben Tob foll fürchten? Fahrt brum fort. Doch hört noch bieß, verfteht mich recht: - Dlein Leben, Ich acht' es nur wie Spreu: - boch meine Ehre, Nur die möcht' ich befrein; werd' ich verurtheilt Blog auf Berbacht, ba jebes Zeugnig ichlaft, Das eure Gifersucht nicht wedt, jo fag' ich, 's ift Thrannei, fein Recht. - Ihr Eblen, bort. Daß ich auf bas Dratel mich berufe: Apollo fei mein Richter.

> Erfter Gerr. Dieg Begehren

In gang gerecht; so bringet benn herbei, Und in Apollo's Ramen, bas Orakel. (Einige Beamte gebn ab.

germione.

Der große Kaiser Rußlands war mein Bater!): D, wär er noch am Leben, hier zu schauen Die Tochter vor Gericht! o, sah' er boch, Wie 4ief mich Elend beugte; boch mit Augen Des Mitseids, nicht der Rache!

(Die Beamten tommen mit Cleomenes und Dion.)

#### Beamter.

Schwört hier auf biesem Schwerte bes Gerichts, Laß ihr, Ckeomenes und Dion, beibe In Delphi wart, und daß von dort versiegelt Ihr dieß Orakel bringt, das euch der Priester Des hohen Khöbus gab, und daß seitbem

<sup>1)</sup> Derfeibe toloffale Anachronismus, Rufiland und belphilices Oratel neber einander gleichzeitig zu ftellen, findet fich icon bei Greene; nur macht diefer bie Frau des den Polipenes vertretenden Egiftus zu einer russigigen Prinzelfin.

Ihr freventlich bas Siegel nicht erbracht, Noch ben geheimen Inhalt faht.

Cleamenes und Dian. Wir schwören

Dieß alles.

Cenntes.

Brecht bas Giegel nun und left.

Beamter (16th). "Hermione ist seufch, Boltzenes tabellos, Camillo ein treuer Unterthan, Leontes ein eisersüchtiger Tyrann, sein unschuldiges Kind rechtmäßig erzeugt; und der König wird ohne Erben seben, wenn das, was verloren ist, nicht wieder gestunden wird."

Alle.

Gepriefen fei ber große Gott Apollo!

germione.

Er fei gelobt!

Leontes. Und haft bu recht gelefen?

Beamter. Ja, Berr; gang fo, wie hier geschrieben fteht.

Ceontes.

Rur Lug' und Falfcheit fpricht aus bem Orafel; Fort geh' die Sigung, bieß ift nur Betrug.

(Ein Diener fommt eilig.)

Mein herr, mein herr und Ronig!

Ceontes.

Mun, mas giebts?

Diener.

D Herr, Haß wird mich für die Nachricht treffen: Der Pring, dein Sohn, aus lauter Furcht und Ahnung Der Kön'gin halb, ift hin.

Leontes. Wie? hin?

Diener.

Ist tobt.

## Ceantes.

Apollo gurnt, und felbit ber himmel ichlagt Mein ungerecht Beginnen.

(hermione fallt in Ohnmacht.) Was ift bas?



#### Paulina.

Die Nadricht ist der Kon'gin Tod: — schaut nieder Und seht, wie Tod hier handelt.

### Ceontes.

Tragt fie fort.

(Bautina und die hofbamen tragen hermione fort.)
Sie wird erstehn, ihr hers jit überladen:

Au viel hab' ich bem eignen Wahn geglaubt.

Ich bitt' euch, braucht mit Sorgiat jedes Mittel
Bu ihrer Rettung.

D, verzeih, Apollo!

Berzeich die Lästrung gegen bein Drafel!
Ich mich mich Mit Boltzenes verfohnen,
Der Gattin Lieb' erstehn, Camillo rufen,

Den ich getreu und mild bier laut erflare. Durch Giferfucht gu Rach' und Blutgebanten Geriffen, rief ich mir Camillo auf, Bolnrenes, ben Theuren, gu bergiften. . Auch mar es ficherlich vollbracht, wenn nicht Camillo's ebler Ginn bergögert hatte Den ichleunigen Befehl, obgleich burch Tob. Durch Lohn, ich ihn ermuthigt und geschredt, Bofern ers that und ließ; boch mahrhaft menichlich Und ehrenvoll enthüllt' er meinen Plan Dem hohen Gaft, verließ hier all fein Gut, Das groß mar, wie ihr wißt, und gab fich felbft Mis fichres Spiel unfichrem Bufall preis, Rur reich an Chre. - D, wie glangt er rein Durch meinen Roft! und feine Frommigfeit, Bie farbt fie ichmarger meine Diffethaten!

(Paulina tritt auf.)
Daulina.

O noth und Webe! Schneibet auf mein Mieber, Damit mein herz es übervoll nicht fprengt Und auch gerbricht.

Erster Herr. Woher, Frau, dieß Entsehen? Paulina.

Welch Martern sinust du jeht, Tyman, mir aus? Welch Nödern? Folkenn? Seigen? Seigen? Seigen? Seigen Sieden In Deit? welch alt' und neue Qual Erdenst in über? welch alt' und neue Qual Erdenst du mit, do jedes meiner Worte Die Raferei dir jchirt? Dein wild tyrannisch Semükh mit deiner Eisersucht im Bunde, — Grillen, zu schwach sire Knaden, vief zu nureif Für leine Mädhen! — hör, wood sie getson, Und werde toll dann, rasend toll: denn jede Bisserze Khorheit war nur Wärze dieser. Das der Padrygenes verrietsst, wor nichts: Das zeige big als Narr nur, wankelmüthig Und tensssisch und voor es wenig,

Daß du Camillo's Chre wollti vergisten Duch einen Königsmord; armsel'ge Sinden, Wo ungeseure folgen; day rech'n ich, Daß du den Kräh'n hinvarsst die zarte Tochter, Als wenig, nichts, obgleich ein Teussel eher Aus Jiammengluthen' Massiertichme weinte; Noch sällt allein auf dich des Prinzen Tod, Dem hoher Sinn (zu hoch ja arter Jugend) Sein derz gerbrach vor Schwerz, daß thöricht roh Der Bater ehrlos macht die holde Mutter; Dieß nicht, dieß alles nicht bricht dir ben Stads; Niem das Letter, Web ruft, wie ichs synten Tiem kod Letter, Web ruft, wie ichs synten Die Königin, sie, die Königin ist tobt, Das reinste, sübelte Geschopp, und Nache Stittet noch nicht nieder

> Erfer gerr. Sinbern's Simmelsmächtel Bauling.

Ich sage, sie ist tobt; ich schwör's; wenn Wort lind Eid nicht gilt, jo geht und ichaut; sönnt ihr Zn Lip'n und Ange Fact' und Glang erweden, Die äußter Wärm' und innern Hauch, so bet' ich Euch wie die Götter an. — Doch, o Tyrann! Veren nicht, was de thatfie, ie dit zu ruchsos, Und feine Klage sühnts; drum stürze wild Tich in Berzweissung. Tausiend Knie, zehnausen Jahr nach einander, salven, nach, auf kalbem Gebirg, im steten Winter, ewgen Sturm, — Die Götter sonnt' es nicht bewegen, dahin Au ichnein.

Ceontes.

Recht fo, recht: Du tannst gu viel nicht sagen, ich verbiene Die Flüche aller Bungen.

<sup>1)</sup> Ans ben Flammengluthen ber Solle. wo man nicht bas Waffer ber Thranen erwarten follte.

## Erfter gerr.

Sprecht nicht weiter; Wie auch die Sachen ftehn, ihr habt gefehlt Durch bas ju fühne Bort.

# Paulina.

Bas ich auch thu', wenn ich den Fehl erkenne,
Bereit ich ihn. Ach, zu sehr zeigt ich wohl
Die Raschheit einer Frau; er ist getrossen.
Ins tiesste zeigt ich getrossen.
Ins tiesste zeigt ich getrossen.
Ins tiesste zeigt ich getrossen.
In nicht betrübt euch ilm mein Gered, ich ditte, sein, nicht betrübt euch ilm mein Gered, ich ditte, lieber last
Rich strafen, well ich euch an bas erimeert,
Wich strafen, well ich euch an bas erimeert,
Ros isp vergessen solltet. Gutten König,
herr, hoher herr, bergebt der Welbesthorheit:
Die Liebe zu der Königin, — wieder thöricht: —
Rie berech ich mehr von ihr, noch euren Rindern;
Ich will euch nie an meinen Gatten mahnen,
Der and dahin ist. Wost euch in Geduth,
Ed bar ich sich werd.

# Ccontes.

Nein, du sprachst nur gut, Mis du die Wahrheit sprachst, und lieder ist mirs Als die dein Mitseld. Alte, sühre nich gich gin zu der Königin Leich und meines Schues; Ein Grad vereine beibe, sieh auf ihm Eie Utsach sires Todes, und zur Schmach für alle Zeiten; einmal Tags besuch ich zie Gruft, die sie berschließes, und Thränen, dort vergossen, Eind dann mein einziges Labsal: und Thränen, dort vergossen, Sie Gruft, die sieh gest Labsal: und Indage Natur ertragen kann die heit ge Verier, Genom, Und führe mich zu daten.

(Mae ab.)

### Dritte Scene.

Böhmen, eine mufte Gegend am Meer. (Antigonus tritt auf mit bem Rinbe, und ein Matrofe.)

Antigonus.

Bift bu gewiß, bag unfer Schiff gelandet An Bohmens Buftenein?

Matrofe.

Ja. Berr; boch fürcht' ich,

Bur ichfimmen Stunde; bufter wird die Luft, Und broft mit balb'gem Sturm. Auf mein Gewiffen, Der himmel garnt auf bas, was wir hier thun, Und blidt uns brobend an.

Antigonus.

Gescheh' sein heil'ger Wille! — Geh an Borb, Sieh nach bem Boot; nicht lange soll es währen, So bin ich bort.

Matrofe.

Gift, was ihr fönnt, und geht nicht Zu weit ins Land: gewiß tommt bald ein Wetter; Auch ist die Gegend hier herum verrusen, Der wilden Thiere wegen.

Antigonus. Geb bu fort.

Ich folge gleich.

Matrofe.

Ich bin von Herzen froh, Daß dieß nicht mein Geschäft.

(Er geht ab)

Antigonus. Romm, armes Rind: —

Ich hörte wohl, doch glaubt' ichs nicht, die Geister Verstrobiere gingen um: vonns wahr, erfchien mit Hent Nacht wohl beim Mutter; denn fein Traum Gleicht jo dem Wachen. Zu mir tommt ein Wesen, Das Haupt bald rechts bald link hinab gesent; Rie jah ich ein Gefäh do voll von Gram,

Und lieblich boch: in glangend weißen Rleibern. Bie Reinheit felbit, trat fie in die Rajute, Borin ich fchlief. Dreimal fich por mir neigenb, Bie um gu fprechen, feufat fie tief; ba murben 3mei Quellen ihre Augen: als erichopft Der Sturm bes inn'gen Schmerzes mar, tam bieß Mus ihrem Dund: .. mein Freund Antigonus. Da bich bas Schidfal, gegen beffern Willen, Erwählt hat, bag burch bich mein armes Rind, Co wie du ichmurft, hinaus geworfen merbe. -Einfamer Stellen giebts in Bohmen vicl, Dort flag, und laft es weinend; und ba ieber Das Rind verloren giebt für immer, nenne Sie Berbita 1); fur biefe Graufamteit, Die bir mein Gatte auftrug, fiehft bu nie Dein Beib Baulina wieber". - Go, mit Bimmern Berichmola in Luft fie. Das Entfegen wich, 34 fand mich langfam wieber, bachte, wirklich Sei alles und nicht Schlaf; Tand find die Traume: Doch für bick eine Dal, ja, abergläubig Thu' ich, mas biefer mir befahl. 3ch glaube, Den Tob erlitt Bermione, und baß Apoll gebeut, weil mirflich dieß ein Sprögling Bolprenes', bak ich bieber ihn lege. Bum Leben ober Tob, auf biefen Boben Des mahren Baters. - Rindden, geh' birs gut! (Er fegt bas Rinb bin.)

hier lieg, und hier bein Rame; hier auch bieß,

(Er legt ein Badet bin.)

Das, wills das Gliad, dich wohl mag auferziehn Und dein verbeisen. — Der Sturm beginnt: — du Aermftes, So ausgeseht den deiner Mutter Schuld, Dem Tod und jedem Leidl — Ich fann nicht weinen, Doch blutet mit das Herz, wie fahlmn, daß mich

<sup>1)</sup> Da bei Greene ber Rame Fawnia lautet, so gehört das Bortipiel mit Perbita nach dem Lateinischen Shafespeare an; ähnlich scheint er das französische perdu in Lear, Att IV, Sc. 7 zu brauchen.

Shafefpeare. VI

Ein Eib hiezi verdammt hat. — Fahre wohl, Der Tag wird trüb und trüber, dich empfangt Ein rauhse Wiegentlied; ich sah noch nie Die Luft so schwarz am Tag. Welch wild Geschrei! War ich am Bord! — Das Thier, ha, das sie jagen! Web mit; ich bin versoren! (Er entlieds, won einem Sären versose).

(Gin alter Schafer tritt auf.)

Der alte Schafer. 3ch wollte, es gabe gar fein Alter amifchen gehn 1) und brei und zwangig, ober bie jungen Leute ber: ichliefen bie gange Beit: benn bagwifchen ift nichts, als ben Dirnen Rinber ichaffen, bie Alten argern, ftehlen, balgen. - Sort nur! - Ber anbers als folche Braufetopfe zwijden neunzehn und zwei und zwanzig murben wohl in bem Better jagen? Gie haben mir amei von meinen beften Schafen weggescheucht, und ich fürchte, Die wird ber Bolf eher wieder finden als ber Berr; find fie irgendmo, jo ift es nach ber Rufte bin, mo fie ben Epheu abmeiben. Gutes Blad, jo ce bein Bille ift - aber mas haben wir hier? (Er finbet bas Rinb.) Gott fei uns gnabig, ein Rinb, ein fehr hubiches Rind! Db es mohl ein Bube ober ein Dabel ift? Gin hubiches, ein fehr hubiches Ding: gewiß fo ein beimlich Stud: wenn ich auch fein Studierter bin, fo tann ich boch fo ein Rammerjungferftudden berauslesen. Das ift fo eine Treppenarbeit, fo eine Schrantarbeit, fo hinter ber Thur gearbeitet; fie maren marmer, bie bieg zeugten, als bas arme Ding bier ift. Ich will es aus Mitleib aufnehmen; boch will ich marten, bis mein Cobn fommt: er ichrie noch eben bort. Solla hoh!

(Der junge Schafer2) fommt.)

Der junge Schäfer. Solla boh!

Der alte Schäfer. Was, bift fo nah? Wenn bu was feben willft, wovon man noch reben wird, wenn bu tobt und verfault bift, tomm hieber. Was fehlt bir, Bengel?

Der junge Schafer. Ich habe gwei folche Gefichte gefeben, gur Gee und gu Lande, - aber ich tann nicht jagen Gee, benn

<sup>1)</sup> Es ist tlar, daß das Alter von zehn Jahren hier nicht paßt; man tenn annehmen, daß ein ursprüngliches 16 ober vielleicht auch 19 als 10 geleien worden fei; für 19 spricht ber bald folgende Absah in der Rede bes alten Schäftes.

<sup>2) 3</sup>m Original ale Clown bezeichnet und fich auch fo benehmenb.

es ift nun himmel, und man tann bagwischen teine Rabelfpige fteden.

Der alte Schafer. Run, Junge, mas ift es benn?



Oer junge Schäfer. Ich wollte, ihr bonntet fehen, wie es ichaumt, wie es watget, wie es das Uer herauf tommt! aber dei noch nicht das Rechte: o, das höcht klägliche Gelichei der armen Eestent bald die hiehen, bald nicht zu lehen: nun das Schiff mit einem Hauptmaßt den Mond andohren, und gleich jeht verfchlungen von Gisch und Schaum, als wenn man einen Sibhel in ein Oktobi würfe. Und dann die Andohren der Michaum und gleich ier und half der der der der Verball wirfe. Und dann die Landspelchichte: — au sehn, wie ihm ver Bar das Schulterblatt ausriß, wie er zu mit um hülfe schrie und sagte, er beiße Untiganus, ein Eedimann. — Aber mit dem

Schiff ju Enbe ju tommen, — ju feben, wie die See es einichfudte '), aber erft, wie die armen Seelen brullten und die See sie verhöhnte, — und vie der arme herr brullte und der Bar ish verhöhnte, und sie beide lauter brullten als See und Sitrem.

Der alte Schäfer. Um Gotteswillen, wann war bas, Junge? Der junge Schäfer. Best, jest; ich habe nicht mit ben Bugen geblintt, jeit ich bieje Gesichte fab; die Menschen sind noch nicht falt unter bem Basser, noch der Bar halb fatt von dem Gertn, er ist noch dabei.

Der alte Schäfer. Ich wollte, ich ware ba gewesen, um bem alten Mann?) gu belfen!

Der junge Schäfer. Ich wollte, ihr waret neben dem Schiff gewesen, um ba zu helfen; ba hatte euer Mitteid keinen Grund und Boben gefunden.

Der atte Schäfer. Schlimme Geschichten! schlimme Geschichten! aber sieh hier, Junge. Nun sperr die Augen auf: die fommt, wo's zum Tode geht, ich, wo wos Reugebornes ift. hier ift ein anderes Gesicht sin die, sieh boch, ein Taustfteit, wie sie eines Gestamanus Kintle Cadan ber, nirma auf, nimm auf, zumge; bind es auf. So, laß sehn; es wurde mir prophyszit, ich sollt reich werben durch die Feen; das ist ein Wechselfind b:: — bind es auf: wos ist dorin, Junge?

Der junge Schufer. Ihr feib ein gemachter alter Mann; wenn die Sunden eurer Jugend euch vergeben find, fo werdet ihr aute Tage haben. Gold! lauter Gold!

Der atte Schäfer. Das ist Feengold, Junge, und das wird sich zeigen: fort damit, halt es fest; nach hause, nach hause, auf bem nächsten Weg'). Wir sind glüdlich, Junge, und um es

<sup>1)</sup> Im Original fteht "ein flap dragon (einen brennenben Schludbiffen) baraus mamen", vgl. bagu heinrich IV., Ih 2, Aft II, Sc 4.

<sup>2)</sup> Man hat getabelt, daß der alte Schäfer nicht wissen bergeichen Bergelichen ein, alter Mann" war; bach erkaubt sich Schaftspeare bergeichen Bergelicherten und man hat nicht bringend nötzig, "Ebelmann" ober "armer Mann" so perhesten.

<sup>3)</sup> Wie unten Aft IV, Sc. 1, Commernachtstraum, Att II, Sc. 1, ein von Feen, Robolben zt. geraubtes ober vertauschtes Rind, bas von gescherhafter, finiglicher Absammung fein und baber Glud bringen tann.

<sup>4)</sup> Damit nicht noch irgend eine Storung bes Feenzaubers bagmifchen tommt.

immer gu bleiben, ist nichts nothig als Berichwiegenheit 1). Laft bie Schafe nur laufen. — Romm, guter Junge, ben nachsten Beg au Saufe.

Der junge Schäfer. Gest ihr mit eurem Fund ben nachften Beg; ich will nachseben, ob ber Bar von bem herrn weg gegangen ift, und wie viel er gefressen hot; sie sind nur ichlimm, wenn fie hungrig find; wenn noch etwas von ihm übrig ift, so will ichs begraben.

Der alte Schafer. Das ift eine gute That; wenn bu an bem, was von ihm übrig geblieben ift, unterscheiben tannft, was er ift, so hole mich, es auch ju febn.

Der junge Schafer. Schon gut, bas will ich, und ihr follt belfen ibn unter bie Erbe bringen.

Der alte Schäfer. Das ift ein Gludstag, Junge; an bem wollen wir auch Gutes thun. (Gie gehn ab.)

<sup>1)</sup> Laut Sprechen und Musblaubern bebt allen Rauber auf.





# Dierter Aufzug.

(Die Beit tritt auf ale Chorus.)

Beit.

d, die ich alles prüfe, Gut' und Böse Erfreu' und schrecke, Frrthum schaff' und löse; Ich übernehm' es, unterm Namen Reit

Die Schwingen zu entfalten. Drum verzeist Mir und dem ichnellen Flug, daß sechzen Jahre Ich inderen Ich ge, daß sechzen Ich eigen der inder keine Kuft, da meine Stakte Gefese fürzet, in einer Stund' auch Wertellund Sitten pflanzt und tilgt. So sehr mich an, Wie stell ich war, oh Ordnung noch begann, So att' als neuer dem ich sich da hie der neuer dem ich gehofen der Bend der Mir der Bend der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der im Auflet weicht, Was jest sie fer Gegen der in Dunkel weicht, Was jest sie fre vorgefellt. Dieß eingeräumt, Werthald ich mie Glas; als hätzet ihr geträumt, Verwandelt sich die Sern. Alls salich ertaunte

Es ift mertwürbig, bağ Shafeipeare fich wegen bes chronologischen Sprunge von jechzehn Iahren entichulbigt; man fiebt, bağ er burchaus nicht absolute geb beit in Antpruch nimmt.

Leontes seine Eisersucht, und wandte Im Gram der Einsanteit sich zu. Denkt jept, Ihr elden Sörer sier, ihr seid versetzt Ins schöne Böhmen, und besinnt euch schnell, Ich sprach vom Sohu des Königs; Florizel Kenn' ich ihn nun; erzsid! euch und zugeich Bon Perdita, die schön und anmuthreich Erwuchs, zum Staunen aller; ihr Eschät Sog' ich euch nicht vorber, der Angenbisch Sog' ich euch nus erzsignist: — des Schäsers Kind, Er und sein Haushalt, all bergleichen sind Der Insalt nun des Spiels: seht, wie es endet, Wenn ihr somi Zeit wohl schecker habt verwendet; Geldal es nie, so wünscher euch die Zeit, Daß nie ihr schecker Werschwender seid.

## Erfte Scene.

Böhmen, im Balaft.

(Bolnrenes und Camillo treten auf.)

Polyxenes. Ich bitte bich, guter Camillo, bringe nicht mehr in mich; es macht mich frant, bir irgend etwas abzuschlagen, aber bir bieß zu bewilligen, ware mein Tob.

Camillo. Es sind funizehn Jahre, seit ich mein Baterland ich; obwohl ich die meifte Zeit auswarts gubringen mußte, wänsche ich doch meine Geseine dort zur Anse zu eigen. Auch hat der reuevolle König, mein herr, nach mir gesendet, beisen ichem Kummer ich zum Toft gereichen möchte, oder mir wenige kens einsilbe, daß ich ge Könnte; und dieß ist ein zweiter Antrieb Zu weiner Abreife.

Polyrenes. Wenn bu mich liebst, Camillo, so losche nicht alle deine guten Vienste baburch and, daß du mich jetzt vertäffelt; daß dich dich nicht mehr entbehren kaun, daran ist deine eigne Trefflichteit Schuld; besser, ich hatte dich nie bessen, als dich jetzt versieren. Da du mir Geschäfte eingeleitet haft, die niemand

außer dir geuügend führen taun, so mußt du entweder bleiben und sie selbst zu Ende bringen, oder die Dieuse, die du mir geshan haft, mit dir stortenbener; hose ish diese nich geung dergosten — benn über Gedühr tann ich es nie — so soll größere Dantbarteit mein Streben sein, und mein Vortseil sei, dir mehr Liebe zu erweisen. Bon dem unglüdseigen Lande Sicilien, bitte, sprich nicht mehr; dieser Name schon martert mich, indem er nich an zienen reuigen König, wie du ihn neunst, meinen versöhnten Buder, erinnert; der Berluft seiner unschähderen Königin und seine Kinder muß noch jeht, wie neu geschehn, destagt verden. — Sage mir, wann sahes die der unspädsich, deren kinder nich gebr die Könige sind nicher ungädstich, deren Kinder nich begab sind, als ziene, die solch werteren, deren Souzgae sich schon

Camillo. herr, es sind brei Lage, seit ich den Pringen sch Bast eine giadlicheren Geschäfte sein undgen, ist mir undetanut; aber ich hobe gelegentisch bemertt, daß er sich seit furgem vom hose guntad giest und feine fürstlichen Uebungen nachlässiger treibt, als er es frisher that.

Polyrenes. Das bemertte ich auch, Camillo, und mit Sorge, so daß ich mir unter meinen Dienern Augen hatte, die seine Zuundgegogensche beobachten; von ihnen habe ich die Rachricht, baß
er sich sollt immer in dem haufe eines gang gemeinen Schiftes
aufhalt, eines Mannes, der, wie sie sagen, aus dem Richts, und
auf eine feinen Nachdarn unbegreisliche Art, zu außerordent
lichem Wohlstande gelangt ift.

Camillo. Ich habe von einem folden Manne gehört, herr, und baß er eine Tochter habe von nie gesehener Schönheit; der Ruf von ihr ift so ausgebreitet, daß man taum begreift, wie er aus so niederer Sutte entstehen tonnte.

Polyrenes. So lautet auch jum Theil, was ich erfnü-3ch fürchte, dieß ist die Augel, die meinen Sohn daßti gledi. Du follft mich nach dem Ort begleiten, wo wir, ohne au scheinen, was wir sind, uns mit dem Schäfer bekannt machen wollen; von einer Einscht, dente ich, wird es nicht ichwer sein die Urlache der häusigen Besuche meines Sohnes zu erfahren. Ich bitte dich, begleite mich bei diesem Geschäft, und verbanne alle Gedanten an Scicilien. Camillo. Bereitwillig gehorche ich eurem Befehl Polykenes. Mein bester Camillo! — Wir muffen uns verfleiben. (Sie gehn ab.)

## 3meite Grene.

Eine Landstraße nicht weit von des Schafers Sutte.

(Mutolpcus tritt fingenb auf.)

Antolycus.

Wenn die Narcisse blidt hersür'), — Mit Heisal das Mägdlein über dem That, — Ja, dann sommt des Jahres lieblichste Jier; Statt Winter bleich berrscht roth Blut zumas.

Beiß Linnen bleicht auf grunem Plan, — Mit Heifal beim lieblichen Bogelgefang! — Das weht mir alsbald den Diebeszahn; Denn 'ne Kanne Bier ist ein Königstrank.

Die Lerche, die fingt Tirlirilirei, — Mit Amfelton, Heifal und Drossellieber Sind Sommerlust, ist mein Schätzchen dabei, Wenn wir springen und tummeln im Grase nieder.

Ich habe bem Prinzen Florizel gebient und trug einft breisichtigen Sammt; aber jest bin ich außer Dienften:

Doch sollt' ich begigalb trauern, mein Schat? Der Mont bei Racht icheint hell, Und wenn ich wandre von Plat zu Plat, Dann komm' ich zur rechten Stell'.

Wenn Resselstider im Lande leben, Und wandern mit Auß geschwärzt; So darf ich doch auch noch Antwort geben, Und im Stod selbs wird wohl gescherzt.

<sup>1)</sup> Das Lied preist das Bagabondenleben, auf welches sich verschiedene Ausbrude bes Originals gang birect beziehen

Mein haubelszweig ist hemben! wenn erst ber habicht baut, jo seht nur auch nach ber kleineren Walige. Mein Bater nannte mich Mutolganes, ber, da er wie ich unter bem Mettur') geworfen wurde, ebensals ein Ansistander von unbedentenben Kleinigkeiten war. Die Würfel nub die Dirnen haben mir zu bieser Auskriftung verholfen, und mein Einkommen ist die winzige Taldenbieberei; Galgen und Todischießing sind mir zu mächtig auf ber großen Straße, benn Krädel und Haben hie den die großen Straße, benn Krädel in den Gedauften daran bericksich ich werden bei fand.

(Der junge Schafer 2) tritt auf.)

Der junge Schäfer. Laßt boch sehen: — immer est hammel machen einen Stein, — jeder Stein giebt ein Pfund — und erliche Schilling: sunfgehnhundert geschoren — wie hoch tommt die Rolle donn?

Antolyrus (beifeit). Wenn bie Schlinge halt, fo ift bie Schnepfe mein.

Autolycus. D, mar ich nie geboren!

Der junge Schafer. Gi, ei, um Gotteswillen -

<sup>1)</sup> Als Protector ber Diebe war Mertur jener in classischer Muthologie lebenben Beit eine gesäusige Figur.

<sup>2)</sup> Bieber als Clown bezeichnet.

Antolycus. D, Gulfe, Gulfe! reifit mir biefe Lumpen ab, und bann Tob, Tob!

Der junge Schäfer. Ach, arme Geele! bu hattest eher nothig, bag bir mehr Lumpen angelegt wurden, als biese ba abgeriffen.

Autalycus. Ach, herr, ber Efel vor ihnen qualt mich mehr, als die Schläge, die ich befommen habe; und die waren berb und wohl Millionen.



**独出现场沿地** 

Der junge Schufer. Du armer Menich! Millionen Brugel, bas mag giemlich viel ausmachen.

Autolycus. Ich bin beraubt, herr, und geschlagen, mein Gelb und meine Rleiber find mir genommen, und dieß abscheuliche Zeug ift mir angezogen.

Der junge Schafer. Bie, burch einen Reiter ober einen Gugganger?

Autolycus. Ein Fußganger, lieber Berr, ein Fußganger. Der junge Schäfer. Bahrhaftig, nach ber Meibung, bie

er bir gelaffen hat, muß er ein Fugganger gewesen fein; wenn

Commercy Conogli

das ein Reiterwams ist, so muß es heißen Dienst ausgestanden haben. Gieb mir die Hand, ich will bir aufhelsen; tonm, gieb mir die Hand. (Er hillt ihm auf.)

Antolyeus. D! guter herr, fachte, au meh, fachte!

Der junge Schafer. Gi, bu arme Geele! Autolneus. Ach, lieber herr, facte; guter berr, facte;

Antolycus. Ud, lieber herr, fachte; guter herr, fachte 3ch furchte, mein Schulterblatt ift ausgerentt.

Der junge Schafer. Bie gehts? tannft bu fteben?

Antolycus. Sacht, liehster Herr; guter herr, sachtel (Er zieht ihm die Borle aus der Talche.) Ihr habt mir einen rechten Liebesbienst gethan.

Der junge Schäfer. Brauchft bu Gelb? ich will bir etwas Gelb geben.

Autolycus. Nein, guter, figer herr, nein, ich bitte end; ich gabe ungeficher brei Biertel Meile von hier einen Betroanben, zu bem ich gehr wollte, bert befomm' ich Gelb und ale, was ich brauche; bietet mir tein Gelb, ich bitt' euch, das trantt mein berg.

Der junge Schäfer. Bas für eine Art von Rerl war es, ber bich beraubte?

Antolycus. Ein Rerl, herr, ben ich mohl habe mit bem Spiel Trou-Madome') herumgeben sehn; ich weiß, daße er auch einnal in des Brüngen Diensten war; boch fann ich nicht lagen, guter herr, sitt welche von seinen Tugenden es war, aber gewiß, er muteb vom Dose wegangebeilicht.

Der junge Schäfer. Lafter wollteft bu fagen, benn es giebt teine Tugenben, bie vom hofe gepeilicht werben; fie halten fie bort werth, bamit fie bleiben sollen: und boch pflegen fie nur immer burchgureifen.

Antolycus. Lafter wollte ich fagen, herr. Ich fenne ben Mann wohl, er ift feitbem ein Affenfuhrer gewejen, bann ein Gerichtsnecht und Scherge; barauf brachte er zu Bege ein Aupprei, hiel vom verlornen Sohn'), und heiratigte eines Reffelfliders

<sup>1)</sup> Im Englischen berberbt zu Trol-my-damen; man suchte Augeln in die Löcher eines Brettes zu treiben, welche dem Dessungen eines Taubenschaebt alle ich waren; baber auch der englische Name pigeon-holes (Taubenhantlöcher) für dies Spiel.

<sup>2)</sup> Ein fehr beliebter Stoff fur Schultomobien und Buppentheater.

Frau, eine Meile von meinem haus und hof; und nachdem er jebe biebifche Profession burchlaufen hatte, sette er sich endlich als Spithbube; einige nennen ihn Autolhaus.

Der junge Schafer. Der Senter hol' ihn! Gin Gauner, mein Geel, ein Gauner; er treibt fich auf Rirchmeffen, Jahrmartten

und Barenheten herum.

Autolycus. Sehr mahr, herr, ber ift es, herr; bas ift ber Schurke, ber mich in bieg Beug gestedt hat.

Der junge Schafer. Rein fo feiger Schurke in gang Bohmen; hatteft bu bich nur etwas in bie Bruft geworfen und ihn angepudt, so ware er bavon gelaufen.

Autolycus. Ich muß gestehn, Berr, ich bin kein Fechter; in bem Punkte steht es schwach mit mir, und das wußte er, das konnt ihr glauben.

Der junge Schafer. Bie gehts bir nun?

Antolycus. Biel beffer als vorher, fuger herr; ich tann ftehn und gehn; ich will nun Abichied von euch nehmen und gang sachte zu meinem Better hingehn.

Der junge Schafer. Soll ich bich auf ben Beg bringen? Autolyens. Rein, fconer Berr; nein, mein fuger herr.

Der junge Schäfer. Go lebe benn wohl; ich muß gehn unb für unfre Schafichur Gewurze taufen. (Er geht ab.)

Antolycus. Wiel Glidd, fuger herr! — Dein Beutel ift ficht feitg genug, nm Gewarts at nalen. Ich will euch and bei euter Schaftfigur heimluchen. Wenn ich aus biefer Schefmere nicht eine zweite hervor bringe, und bie Scherrer nicht zu Schafen mache, so nobge man mich anoffosen, und meinen Namen auf bas Regifter ber Tugend iefen!

Frisch auf, frisch auf, ben Fußsteig geht'), Ueber den Graben, sustig in Eil ja; Der Lust'ge läust von früh bis spät, Der Mirr'iche kannt 'ne Weil' ja. (Er geht ab.)

<sup>1)</sup> Diefe Strophe findet fich nebst zwei weiteren in ber Liebersammlung An Antidote against Melancholy (1661).

### Dritte Scene.

## Freier Blat por bes Schafers Butte.

(Florigel und Berbita treten auf.)

Glorizel.

Dieß frembe Kleib macht jeben beiner Reize Lebend'ger; feine Schfertin, nein, Flora, Dem frühlten Lenz entsprossen. Diefe Schasschur, Berjammlung ift sie alter Liebesgötter, Und du bit ihre Kön'gin.

Perdita.

Entädyger Herr,
Eur selfiam Thun zu schetten zient mit nicht;
Verzeiht, ich nenn' es so; eur hohes Selbst,
Des Landes holben Stern, habt ihr verdunkeit
Durch Bauerentracht; mich arme, nieder Magd
Gepuhr gleich einer Göttin. Die Gewohnheit
Ertaubt viel Thörüchtes bei unsern Festen,
Gebülligt stets, sonst mühr' ich wohl erröthen,
Ench in dem Kleid zu sehn, gewählt, so mein' ich,
Ein Sviend mit zu siehn, gewählt, so mein' ich,
Ein Sviend mit zu sieh.

Florizel. Heil jenem Tage, Als über beines Baters Grund hinstog Mein lieber Kalke.

Perdita.

Ride fiche zum Guten!
Mich ängstet bieser Abstand; Eure hoheit
Verichmäßt die Furcht: boch mich besällt ein Zittern, Dent' ich, es könn' ein Zusall euren Bater, Wie euch, des Weges sühren; o ihr Götter, Wie mird' er saunen, in 10 ichsechtem Band Gein eble' Buch') zu sehn? Was würd' er jagen?

<sup>1)</sup> Die Kostbarteit ber Bucher nach Inhall und Ausstattung, wie ihr Inhalt ließen sie als gute Bergleichungsobjette gelten.



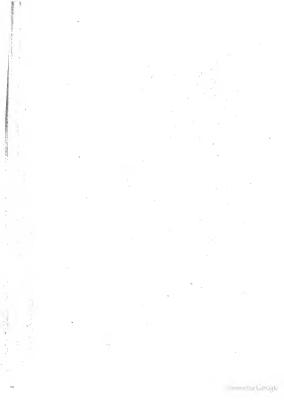

Und ich, fo in geborgtem Tand, wie fonnt' ich Die Strenge feines Blids ertragen?

## Blorigel.

Denke
Sett nichts als Fröhlichteit. Die Götter felöh,
Sich vor der Liebe Gottheit beugend, hällten
Sich oft in Thierogekalten; Jupiter,
Er brüllt als Stier; Neptun, der grüne, blötte
Als Widder, und der Gott im Feuerlieid,
Avoll, der goldne, war ein armer Schäfer,
Wie ich jeht scheine; sie verwandelten
Sich nie um einer holden Schönheit willen,
Noch in so reiner Weinung: denn mein Wunsch
Geht nicht voraus der Est, und mein Verlangen
Brennt keiste nicht als mein Treu.

#### Derdita.

Doch, Kring, Brecht ihr die Bort einst, wenn, und so geschiehts, Des Königs Wach; sich ihm entgegen stellt: Eins von den beiden wird Nothwendigkeit, Die dann gebent, daß eure Liebe ende, Wo nicht mein Leben.

# Elorizel.

Berduntle mit so fernen Sorgen nicht
Des Heftes Luft; dein wil ich sein, Geliebte,
Der des Baters nicht; denn wil ich sein, Geliebte,
Der des Baters nicht; denn ich sonn nimmer
Mein eigen sein noch irgend wem gehören,
Benn ich nich bein bitu; hieren balt' ich seit,
Spricht auch des Schieffalt: "Rein". Sei fröhlich, holde,
Berftrene alle Gorgen so wie diese,
Brechten der Gegenwart. Die Gisse dommen:
Erheitre dein Geschicht, als wäre hent
Der höchsichte, das vohre hent
Geschiedungen, das er dommen son.

## Perdita. Fortuna

Gei uns geneigt.

(Es treten auf ber alte und junge Schafer !) mit vielen anbern Schafern; Bolygenes und Camillo verfleibet unter ihnen. Mopfa, Dorcas und anbere Mabchen.)

# florizel.

Sieh, beine Gafte nahn;

Run ftimme bich, fie froh zu unterhalten, Daß roth bie Bangen find in Freud' und Scherg.

#### Der alte Smafer.

Bfui, Tochter! ba noch meine Alt' am Leben, Un bem Tag war fie Schaffner, Rellner, Roch, Sausfrau und Dagb, empfing, bebiente jeben, Sang ihren Bers, tangt' ihren Reihn; balb bier, Ru oberft an bem Tifch, balb in ber Mitte: Auf ben gelehnt und ben; ihr Antlig Feuer, Durch Arbeit und burch bas, womit fie's loichte: Denn allen trant fie gu; bu bift fo blobe, Mis marft bu von ben Gaften, nicht bie Birthin Des Saufes; bitte, geh und heiß willtommen Die unbefannten Freunde: benn fo merben Gie uns gu beffern und befanntern Freunden. Romm, bampfe bein Errothen, zeige bich Mis Saupt bes Reftes, wie bu bift; fomm ber. Und beif bei beiner Chafidur une milltommen. Daf bir gebeih' bie Beerbe.

> Perdita (zu Polngenes). Herr, willfommen!

Mein Bater 10ill, daß ich der Hausfrau Amt heut übernehmen foll: — ("u Comild) ihr feid willfommen! Gied mir die Blumen, Dorcas. — Würdige hern, Jür ench ist Nosmarti und Raute"), Frische Ind Dult bevochren sie den gangen Winter:



<sup>1)</sup> Wieder Clown im Original genannt, wie immer weiterhin. 2) Rach ihrer symbolischen Bedeutung aus Hamlet, Alt IV, Sc. 5 als Arpräsentanten treuer Erinnerung und der Gnade befannt.

Sei Gnab' und Angebenken euer Theil. Billfommen unfrer Schaffchur!

Polyrenes. Schäferin,

Bie bift bu ichon; bem Alter ziemenb ichentft bu

Derdita.

Wenn bas Jahr nun altert, —
Roch vor des Sommers Tod und der Gebut.
Des froft gen Winters, — dann blibn und am ichonften Blutnellen und die streif gen Liebesstödel:
Bostarbe der Ratur will man sie nennen;
Die trägt nicht unser Bauergarten, Senker
Bon ihnen bab' ich nie gesucht.

Polyrenes. Wekhalb

Berichmafit bu fie, mein holbes Rinb?

Perdita.

3ch hörte.

Daß, nachft ber großen ichaffenden Natur, Much Runft es ift, die diefe bunt farbt.

Polyrenes.

Doch wird Natur durch feine Art gebeffert, Schafft nicht Natur die Art: so, über Kuuft, Die, wie du fagit, Natur verschönt, giebt es Noch eine Kunft, don der Natur erschöften. Du siehft, mein holdes Kind, wie wir vernählen Den ebtern Sproß bem allerwildsten Stamm; Befruchten so die Minde schiedtere Art Durch Knospen ebter Frucht. Dieh ist 'ine Kunft, Die die Natur verbessert, — mind'stens änderi: Doch dief Kunft is selb vie Kunft vie

Perdita.

Co ift es.

#### Dolnrenes.

Drum ichmud mit Liebesftodel beinen Garten,

### Derdita.

Den Spaten fled' ich Richt in die Erd', ein einziges Reis zu pflanzen:
So wenig als, wär ich geigmintt, ich wünschte,
Daß dieser Jüngling mich drum lobt', und bestgalb Kur mich zur Vanus begehrt'. — (312 Casmilo.) Hier habt ihr Blumen!
Avenbel'), Münze, Salbei, Majoran;
Die Ringelblum', die mit der Somn' entschäft,
Und weinend mit ihr aussteht, das sind Blumen
Aus Sommersmitt', und die man geben muß
Den Männern mittlern Ukters: sied willfommen!

### Camillo.

Bar ich aus beiner heerb', ich ließ' bie Fluren, Und lebte nur vom Schauen.

### Derdita.

So mager dann, daß durch und durch ench bliefen
Die Stürme des Januar. — (Bu gierisch Nun, jcholifer Freund
Wähnicht' ich mir Frühlingsblumen, die sich ziemen
Für eure Tageszeit, und eur', und zu den Madhen eure,
Die ihr noch tragt auf jungfräultigem Meeig
Die Mädchentwöhe. — O Krojerpinal
Hetlorft von Filtof's Wagen 7! Unemonen,
Die, eh die Schwald' es vogt, erfiseinen und
Des Märzes Wind' mit ihrer Schönheit leffeln;
Violen, duutel wie der Juno Augen,
Süß wie Cytherens Athem; bleiche Krimeln,
Die flerben unvermählt, eh sie geschaut
Des adhen Phoblis mächt'gen Strach, ein tlebel,

<sup>1)</sup> Lavenbef follte bie Kraft haben, beliebt zu machen.
4) So ftelt Doib ben Schred Proferbina's bar und Shatelpeare taunte befeat Retamorbolen aus Gobling's Ucberfebung, in beren fünftem Buch fich bie betteftenbe Stelle finbet.

Das Madchen oft befällt; die breifte Maglieb, Die Raiferfrone, Lilien aller Art. Die Ronigslilie brunter! hatt' ich bie, Dir Rron' und Rrang gu flechten, fuger Freund. Dich aans bamit beftreuenb!

> Blorizel. Bie ben Leichnam?

Derdita. Rein, wie ber Liebe Lager, brauf gu tofen, Richt wie ein Leichnam: minb'ftens nicht fürs Grab. Rein, lebend mir im Urm. Rommt, nehmt Die Blumen: Dich buntt, ich recitire, wie iche fah 3m Bfinaftibiel 1); benn gewiß, bieg prachtge Rleid Bermanbelt meinen Ginn.

Elorisel.

Bas du auch thuft, Bit ftets bas Solbefte. Sprichft bu. Geliebte. Bunich' ich, bu thatft bieg immer; wenn bu fingft, Bunich' ich, bu taufteft, gabft Almofen fo, Sangit bein Gebet, thatft jebes Sausgeschaft Rur im Gefange; tangeft bu, fo munich' ich, Du feift 'ne Meereswell', und thateft nichts Mls bieß, ftets in Bewegung, immerdar, Rur Tang bein Leben. All bein Thun und Birten. So auserlefen im Gewöhnlichften, Rront all bein Balten, wie bu's eben thuft. Daß Ronigin ift jebe Sandlung.

### Derdita.

Doricles 2), Dein Lob ift allau boch; wenn beine Rugend. Und treues Blut, bas lieblich fie burchleuchtet,

bei Greene beifit.

<sup>1)</sup> Bu Pfingften murben allerlei Boltsfeste gefeiert; bes vermummien Tanges babei ermagnt Shatelpeare heinrich V., Att II, Sc. 4, ber Aufführungen in Bertleibungen in ben Beiben Beronefern, Att IV, Gc. 4. 2) Diefer Sirtenname ift mahricheinlich aus Doraftus gebilbet, wie Florigef

Dich nicht als Schäfer echten Sinns bezeugte, So müßt' ich weislich fürchten, Doricles, Du würbest salsch um nich.

florizel.

Du haft, fo bent' ich,

Bur Furcht so wenig Gab', als ich den Willen, Sie zu erregen. – Doch zum Tanz, ich bitte, Gieb mir die Hand; so paaren Turteltauben, Die nimmer scieiben wollen.

Perdita.

Darauf fcmor' ich.

Polyrenes.

Dieß ist das schmudste-Hirtentind, das je Gehäptt auf grünem Plan; nichts thut, noch spricht sie, Das nicht nach Größrem aussieht als sie ist, Ru hoch sir sochen Plah.

Camillo.

Er fagt ihr etwas,

Das fie errothen macht; furmahr, fie ift Die Konigin von Milch und Rahm.

Der junge Schäfer. Spielt auf!

Dorcas.

Mopfa muß mit euch tangen; Anoblauch 1) her, Um ihren Ruß zu wurzen. —

Monfa.

Geht boch, feht!

Der junge Schafer.

Rein Bort, tein Bort; hier gilts auf Gitte halten. - Spielt auf.

(Mufit; Tang ber Schäfer und Schäferiunen.) **Bolnkenes.** 

Sprich, Schafer, wer ift jener icone birt, Der jest mit beiner Tochter tangt?

<sup>1)</sup> Knoblauch als Lieblingespeise niebrer Leute, Die barum im Coriosanut, Rtt IV, Gr. 6 "Anoblaucheffer" heißen.

### Der alte Smafer.

Sie nennen
Ihn Doricles, und er berühmt sich jelößt,
Tag er vermägend sei; doch weiß ich solches
Allein durch ihn, und gland's; denn er sieht aus
Wie Wahrspeit selößt. Er sagt, er sledt mein Addochen;
Ich sichwere drauf, denn niemals sah der Wond
Go sarr ind Wasser, als er flest, und gleichsam
Der Tochter Bisch flubiert; und, meiner Seele,
Michael Ruß beträgt es wohl,
Wer mehr den Kubern siebt.

#### Polyrenes.

Gie tangt fehr gierlich.

### Der alte Shafer.

So thut sie alles; ob ichs selbst schon sage, Kür den sichs wohl nicht schilt; wenn Doricles Sie noch bekommt, so bringt sie ihm was mit, Bovon er sich nicht träumen läßt.

(Ein Rnecht tritt auf.)

Anecht. O herr, wenn ihr den hausirer vor der Thar hören sommet, so würder ihr nie wieder nach Trommel und Pfesse tangen, nein, slesst der der der der den dicht auf die Veiene, er singt so mancherlei Melodien, schweller als ihr Geld zählt; sie sommen ihm aus dem Runde, als hätte er Balladen gefressen, und aller Obern können mit einem Worten

Der junge Schäfer. Er tonnte niemals gelegener tommen, et foll eintreten. Eine Ballade liebe ich über alles, wenn es eine traurige Geschichte ift, ju einer luftigen Melobie, ober ein recht hofboffes Ding, und fläglich abgesungen.

Aueght. Er hat Lieber für Mann und Weib, sang und turz: fein Aushändter sann einen Kunden so mit handsauh beinen; er hat die artigken Liebeslieber für Madden, jo ohne Anflösigteiten, und das ist was Sestenes, und so feine Schlüpreime mit Tiberdum und Trassauflasse, und putst sie und knuffe iie; und wo jo ein breitmausiger Flegel gleichjam was Böses sogen mödie, und mit der Thir ins Haus soullen, da lätzt er das

Madden antworten: Beifa, thu mir nichts, mein Schat; fie fertigt ihn ab und läßt ihn laufen mit: Beifa, thu mir nichts, mein Schat.

Polnrenes. Das ift ein allerliebiter Rerl.

Der junge Schüfer. Dein Geel, bas muß ein außerorbentlich gebilbeter Rerl fein. hat er Baaren von Bebeutung?

Anecht. Er hat Banber von allen Farben des Negenbogens; juitigie häfeleien, mehr als alle Abvofaten in Bhhmen handhöben frönnen, woulfen sie sie ihm auch in Wasse abenehmen; Garn, Wolfe. Kammertud, Leinewand hat er, und er singt sie alle ah, als wären es santer Götter und Göttinnen; ihr würdet benten, ein Aktierehmb wäre ein weiblicher Engel, so singt er euch über das Nermelchen und über den Aufenstreiten.

Der junge Schäfer. Ich bitte bich, bring ihn ber, und lag ihn mit Gelang berein tommen.

Perdita. Berwarne ihn, daß er keine unschildlichen Sachen in seinen Liebern andringt. (Aneckt al.)

Der junge Schafer. D Schwester, es giebt haustrer, bie mehr auf sich haben, als bu bir vorstellft.

perdita. Sa, guter Bruber, ober mir borftellen mag.

(Antolycus fommt singend herein.)
Antolycus.
Linnen, weiß wie frischer Schnee.

Omnen, voels wie ringer Songer, Krepflor, schweizer als die Krch, Harbfloub, weich wie Frühlingsrafen, Wasken sür Seicht und Nafen; Armband, Bernsteinigkund voll Schimmer, Jum Parfüm') für Damenzimmer; Goldne Will und blankte Lah, Junggeful, für beinen Schah; Nabeln, Zeug in Woll und Seiden, Zeug in Woll und Seiden, Zeug in Woll und Seiden, Zauf, Burdhe, dog ih Jundgeful löse! Kauft, Lauft, lonft wird das Mädchen böse.

Der junge Schafer. Wenn ich nicht in Mopfa verliebt mare, jo jolltest bu mir fein Gelb abnehmen; aber ba fie mich

<sup>1)</sup> Dagu biente gugleich ber feine Geruch ber Bernfteinfetten

einmal weg hat, follft bu auch einige Banber und Sanbichuhe los werben.

Mopfa. Gie murben mir icon gu bem Fest berfprochen, aber fie tommen nun auch noch fruh genug.

Borcas. Er hat bir mehr als bas beriprochen, wenn es teine Lugner hier giebt.

Mopfa. Dir hat er alles bezaiglt, was er bir verfprach, vielleicht auch noch mehr, und was bir Schande machen wurde, ihm wieber ju geben.

Der junge Schäfer. Sind beum gar feine Manieren mehr unter den Madden? wollen sie ihre Unterröde da ansigungen, no sie ihre Geschier tragen sollten? If denn keine Zeit beim Melten, wenn ihr zu Bette geht, oder am Badofen, von diesen Heiten, kein zu sichten, daß ihr euer Kilestatel vor allen Gästen ausschreien müßt? Zum Gräd spreeden sie heinlich mit einander; haltets Maul mit euren Jungen, und tein Wort mehr.

Mopfa. Ich bin fertig. Komm, du versprachst mir ein blantes Schnürband und ein Paar wohlriechende Sandichub.

Der junge Schäfer. Sab' ich bir benn nicht ergahft, wie ich unterwegs geprellt warb und um all mein Gelb tam?

Antolyeus. Freilich, herr, es giebt Gauner hier herum, barum muß ber Menich auf feiner but fein.

Der junge Schäfer. Fürchte bu bich nicht, Mann, bu follft fier nichts verlieren.

Autolycus. Das hoff' ich, herr, benn ich habe manch Stud bon Berth bei mit.

Der junge Schafer. Bas haft bu ba? Balladen?

Mopfa. Ei, bitte, tauf ein paar; eine Ballade gebruct hab' ich für mein Leben gern: benn ba weiß man boch gewiß, baß sie wahr find.

Autolycus. Sier ist eine auf eine gar lägliche Beife: Beines Bucherers Frau in Wochen tam mit zwanzig Gelbfaden, und wie fie ein Gestlft hatte nach Schlangentopfen und fricafirten Kroten.

Mopfa. Glaubt ihr, bağ bas mahr ift?

Antolyeus. Gewiß mahr, und erft bor einem Monat geschehn.

Porras. Gott bewahre mich bavor, einen Bucherer zu heisrathen!

Autolycus. hier ift ber Name ber hebamme, einer gewiffen Frau Schwahmann, und von noch funf ober feche ehrlichen Frauen, die babei waren; warum follte ich wohl Lugen herum tragen?

Mopfa. Bitte, tauf bas.

Der junge Schäfer Schon gut, legt es beifeit, und zeigt uns erst noch mehr Ballaben; bie andern Sachen wollen wir auch gleich taufen.

Autolycus. Sier ist eine andere Ballabe, von einem Fifch'), ber sich an ber Kitle sehen ließ, Mittwochs ben achtigsten April, verzigtaueird Relater über bem Baster, ber sang bieft Ballabe gegen die harten herzen ber Madher; man glaubt, er sei ein Beib gewesen, die in einen kalten fisch verwandelt ward, weil sie einen, ber sie liebte, nicht glüdlich machen wollte. Die Ballabe ist sehr fläglich und eben so wohr.

Dorcas. Glaubt ihr, bag bas auch mahr ift?

Autolycus. Funf Beamte haben es unterichrieben, und Reugen mehr, als mein Badet faffen tann.

Der junge Schafer. Legt es auch beifeit; noch eine.

Antolyeus. Dieß ift eine luftige Ballabe, aber eine fehr hubiche.

Mopfa. Ginige luftige muffen wir auch haben.

Autolycus. Run, dieß ist eine sehr lustige, und sie geht auf die Melobie: Bwei Wadden freiten um Einen Mann; es ist taum ein Madden da nach dem Westen zu, das sie nicht singt; sie wird sesud, das fann ich euch sagen.

Mopfa. Bir beibe tonnen fie fingen: willft bu eine Stimme

singen, so tannst bu fie horen; fie ist breiftimmig. Dorcas. Bir haben bie Beije schon feit einem Monat.

Autolycus. Ich tann meine Stimme singen; ihr mußt wissen, das ist eigentlich meine Beschäftigung. Nun fangt an.

<sup>1)</sup> Geschichten von wunderbaren Fische und Ausstellungen biefer seibs, welche Beranlafung au solcher Boldsporfie wurden, waren febr beliebt; der Dud einet Ballabe wahrscheinlich aus bem Jahre 1566 und eines Berichts aus dem Jahre 1604 fit beşeugt.

Gefang. Autolycus.

Fort mit bir, benn ich muß gehn; Doch wohin, barfft bu nicht febn.

Dorcas.

Nicht boch!

Mopfa. D, nicht doch!

Dorcas.

Nicht boch!

Mopfa. Soll ich traun auf beinen Gib,

Cag mir beine Beimlichkeit.

Rimm mich mit, wohin? O fprich boch.

Mapfa.

Behts gur Muhle? gehts gur Schener?

Dorras. Ift es, fo bezahlst bu's theuer.

Nicht boch!

Autolycus.

Dorcas. Wie, nicht boch? Autolycus.

Nicht boch!

Dorcas.

Schworft bu nicht, mein Schat gu fein?

Monfa.

Rein, bu fcworft es mir allein; Bohin benn gehft bu? fprich boch.

Der junge Schäfer. Wie wollen die Lieb für uns ju einde singen; mein Bater und die herren sind in einem ernstigaten Gehrich, und wir wollen sie nicht steren. Romm, und nimm beit Padet mit. Dirnen, ich voll euch beiben vos fausen:

Kitmer, foß uns zuerft aussticken. "Kommt mit nach grieben. Autolycus (beiseit). Und bu follft gur für fie bezahlen. (Singt.)

Kanft Band und Spißen,
Schuft' an die Müßen!
Kein Höhänden, meine Kleine da:
Auch Zwirn und Seibe,
Und Kopfgeschneibe,
Die neuffe Baar', ganz seine, ja.
Ber nur dem Krämer
Get giebt, da, nehm' er,
Der ganze Pack ist seine, ha!

(Der junge Schafer, Autolpeus, Dorcas und Mopfa gehn ab.) (Gin Rnecht tritt auf.)

Der alte Schafer. Fort bamit! wir wollen es nicht; wir haben ichon zu viel bauriiche Rarrenspoffen gehabt: — ich weiß, herr, wir machen euch Langeweile.

Polyxenes. Ihr macht benen Langeweile, die uns Kurgweil bringen; ich bitt' euch, laßt uns diese vier Dreiheiten von Knechten febn.

Anecht. Drei von ihnen haben, wie fie felbst fagen, vor bem Rönige getangt: und nicht ber fclechteste von ben breien, ber nicht awolf und einen halben guß in ber Breite fpringen fann.

Der alte Schäfer. Lag bein Schwagen; und ba es biefen werthen Mannern recht ift, mögen fie herein tommen, aber benn auch gleich.

Anecht. Gi, fie find hier nahe bei, herr.

(Brolf Bauern tommen als Sathen pertleibet, fie tangen und gehn ab.)

<sup>1)</sup> Man vergleiche bas Bilb bes Fricafies von folden Tangen in ben Luftigen Weibern von Binbfor, Aft II, Sc. 1

## Polyrenes.

Ja, Bater, ihr sollt mehr bereinst erschiren. —
(volitel.) Eings nicht zu weit schon? — Zeit iss, sie zu trennen. —
Am Einfalt gast er g'nug. — (Leant.) Run, schöner Schäfer?
Eur Herz ist voll von etwas, das vom Fest
Den Sinn euch absenkt. Wahrlich, als ich jung
Und so vereischt, wie ihr, da übertud ich ich ind
Wiit Zand mein Mädeden; ausgeplündert hätt' ich
Des Krämers seidenen Schab, und ihr zu Hiben
Ihn alsgeschättet; voch ihr ließt ihn gehn,
Und kaufter nichts, wenn eure Ließte sich
Au deuten dies erlaubt, und höstir es Vangel
Au Lied' und Großmuth, seid ihr wohl verlegen
Un eine Untwort, ist euch wirtsich Grust,
Inn eine Untwort, ist euch wirtsich Ernst,
Ihr das alle von der den wirtsich Grust,
Inn eine Untwort, ist euch wirtsich Ernst,
Ihr das alle von der den der der

### florizel.

After Herr,
Ich weiß, sie achtet nicht auf jolden Zand;
Gescherte, die von mir sie hosst, sim den
Verschluß von meinem Derzen; das ist schon
Ir Eigenthum, wenn auch nicht übertiefert.
Bernimm mein Innerstes vor diesem Greis,
Der, wie es scheint, auch einst in Liebe gslühre;
hier nehm' ich deine Dand, die tseuer Dand,
Wie Klaum von Tauben weich, und gang so weiß
Wie eines Mohren Jahn, wie frischer Schnee,
Der zweimal ward vom Vordwind rein geseht.

### Polyrenes.

Und weiter bann? — Wie gülchen scheint Wie gülchen zu waschen zu waschen zu den zich eine zu Zich nacht' euch irre: — Doch sahrt nun sort in ber Betheurung; laßt Rich hören, was ihr schwört.

Bohl, feid mein Beuge.

Polyrenes.

Und hier mein nachbar auch?

## florizel.

Und er, und mehr Alts er, und mehr Alts er, und Menjahen, himmel, Erd' und alles, Dah, — trüg' ich auch des größten Keiches Krone, Alts Würdigker, wär ich der schönfte Jüngling, Der je ein Aug entgidt, an Kraft und Wilsen Wehr als ein Wensch, — die alles hächt ich nichts, Ohn' ihre Lieb', ihr schenkt' ich alles dann; In ihrem Dienst nur witrd' es niedrig, soch, Deber als nichts verdammt.

Polyrenes.

Ein hohes Wort.

Dieß zeugt von ftarfer Liebe.

Der alte Schafer. Meine Tochter,

Sagft bu ihm eben bas?

Perdita.

Ich fann so gut Richt reden, lange nicht; nicht besser fühlen; Nach meines eignen einnes Klarheit mess, ich Des seinen Reinbeit.

Der alte Schafer.

Beichlossen, gebt die Hände; — Und, unbekannte Freund', ihr seid uns Zeugen: Die Tochter geb' ich ihm, und ihre Mitgist Mach' ich der seinen gleich.

florizel.

Das könnt ihr nur In eurer Tochter Werth. Wenn jemand firbt, Hoab' ich einst mehr, als ihr euch träumen laßt; Benug sir euer Staunen. Zest verbindet Bor biesen Zeugen uns.

Der alte Schafer. Co gebt bie Sand, -

Much, Tochter, bu.

Commercial Google

### Dolnrenes.

Salt. Süngling, noch ein wenig.

haft bu 'nen Bater?

florizel.

Ja. Doch was foll der? Polyrenes.

Beiß er bavon?

Elorizel.

Rein, und er foll auch nicht.

Polyrenes.

Ein Bater, dünkt mich,
3ft bei des Sohnes Hochzeitjest ein Gast,
Der seinen Tisch am meisten schmädt. Sprich, bitte,
3st nicht dein Bater zu vernünfigem Thun Unstätig? auch nicht bibb gestunt vor Mter?
Bon Gidt geplagt? sann er noch sprechen, sören?
Sein Gut verwalten? Menschen unterscheiben?
Liegt er gelähnt im Bett, und handelt nur Wie tuber der Menschen

florigel.

Rein, mein guter Herr, Er ift gesund, und wen'ge seines Alters Sind so voll Araft.

Polyrenes.

Hei meinem weißen Bart, Ift es so, ein Unrecht, bas Richt einem Kinde ziemt. Recht iffs, daß sich wecht iffs, daß sich weiter Becht iffs, daß sich weiter Gohn seicht wählt bie Braut; doch Recht nicht minder, Daß ang der Bater, besseu größe Freude Die Entel sind, au Rath gezogen werde Bei biesem Schritt.

florizel.

Das will ich nicht bestreiten; Doch wegen andrer Granbe, strenger herr, Die ihr nicht wissen durft, sagt' ich dem Bater Bon meinem Borsch nichts. Polyrencs. Doch laßts ihn wissen.

florigel.

Er joll nicht.

Polyxenes. Thuts, ich bitt' euch.

Elarisel.

Rein, er barf nicht.

Der alte Schäfer.

Thu's, lieber Cobn; er hat fich nicht gu gramen, Erfahrt er beine Wahl.

Florizel.

Dein, nein, er barf nicht: -

Jest zur Berlöbniß.

Polyrenes (indem er fic ju ertennen gieb).

Zest zur Scheidung, Knabe,
Den ich nicht Sohn mehr nennen darf; zu niedrig
Für diefes Wort: der seinen Scepter taufcht Um einen Schäferstab! — Greeijer Berrätther,
Saff ich dich sangen, fürz ich seiner nur Dein Zeben um acht Tage. — Und du, Prachtstüd Kusblindger Dezentunft, die kennen mußte
Den Könickaneren, der ihr nachlief: —

Der alte Schäfer.

D, mein Berg!

Polyrenes.
Der Dorn joll beine Schönheit die zergeißeln, Bis sie nichtswärdiger wird als deine Herkunft. — Die sogi ich, junger Thor, — ersähr' ich je, Daß den nur feussel, deut den niemen, nie Dieß Ding hier siehsel, wie du gewiß nicht joulit, Berigließ ich dir deit erbrecht, nenne dich Mein Blut nicht, ja, mit auch nicht anverwandt, seen von Deucalion her: — mert auf mein Wort, Folg uns zum Hoft. — Du Vaner, sei für jeht, od unies Vorms gleich werth, doch jreigesprochen

Bon seinem Todesstreich. — Und du, Bezaubrung, Wohl eines Schaftnechts werth, ja, sein sogar, gür den du, wär mein Auhm hier nicht im Spiel, Bu gut noch bist, wenn du von jest an wieder für ihn den Niegel dieser Hitte öffnest, und seinen Leid mit deinem Urm umslammerst, — Ersind' ich Todesarten dir, so graufam, Wie du sitz sie au gart bist.

(Er geht ab.)

## perdita.

Ann ischen ieht vernichtet; In war nicht iehr erichreckt, denn eine, zweimal Wollt ich ichon reden, wollt ihm offen sagen, Dieselbe Sonn, an seinem Hose lenchtend, Berberg' ihr Antlis nicht vor unstrer Hitte, Und ischau' auf beibe gleich. — Wollt ihr nun gehn, mein Pring? In sag' such, was drauß werden würde; bitte, Dentt eures Standes nun: den meinem Traum Erwacht, bin ich lein Zoll mehr Kön'gin, nein, Die Schofe mellend wein' ich.

Camillo.

Run, Bater, wie?

Sprich, eh du ftirbft.

Der alte Schäfer. Richt benken, sprechen tann ich, Getrau' mir nicht zu wissen, was ich weiß. —

D Bring!

D Pring!
Clead macht ihr ben Mann von drei und achtig,
Der ofine Angli fein Graß zu fällen dachte,
Im Bett zu sterben, wo mein Bater start,
San Hetzen, wo mein Bater start,
Seit hälft ein Henker mich ins Leichenhemd,
Brift hin mich, wo sein Briester Erde streut.
Gettloss Ding! die du den Pringen fanntest,
Und harft das Serz, dich mit ihm zu verloben.
D, Unheill Unheill Sinch' ich diese Eunde,
Half ich erfebt, zu serben recht nach Wunsch.

(Er geht ab.)

## florizel.

Bas feht ihr mich 10 an? Ich bin verslört, nicht abgeschreckt; verhindert, Doch nicht verändert; was ich war, das bin ich; Kur muth'ger streb' ich vor, zieht unan mich rückvärts; Richt soch im Wissaunts ich dem Baget.

### Camillo.

Pring, Pring, Spr kennt bes Baters Sinnesart: für jeht Ift nicht mit ihm zu sprechen, — und, ich bente, Das ist auch eure Ablich nicht: — so wird er Auch euren Andlick aum ertragen, surch' ich; Trum, bis der Jorn der Majestat sich fittlt,

Florizel. Ich will auch nicht.

Ihr feib Camillo?

Ericheinet nicht bor ihm.

Camillo. Ja, mein gnäd'ger Herr. Berdita.

Wie oft fagt' ich euch nicht, so würd' es kommen? Wie oft sprach ich: die Bürde trag' ich nur, Bis es bekannt wird?

Elorizel.

Richts Ann sie die nechmen, Alch eine eigenen, Alch meiner Treue Bruch; und leichter möchte Natur der Erde Wölfung wohl gerbrücken, Und allen innern Lebenskeim vernichten!—
Erheb den Blick;— freich, Bater, mich als Erbe Des Keiches aus, bleibt mit doch meine Liebe!

Camillo.

Nehmt Rath an.

florizel.

Ich thu's, von meinem Herzen; wenn Bernunft Sich ihm gehorsam fügt, hab' ich Bernunft; Wo nicht, heißt mein Gemuth Wahnsinn willfommen Als bessern Freund. Camillo.

Das ift Bergweiflung, Bring.

florizel.

So nennt es, aber meinen Schwur erfullt es. Und fo muß mir es Tugend fein. Camillo, Für Bohmen nicht, noch jenen Bomp, ben etwa 3d hier berliere; fur alles, mas bie Conne Erblidt, bie Erd' ummolbt, bie Gee berbirgt In bunteln Diefen, brech' ich meinen Gib Ihr, ber Geliebten: barum bitt' ich bich. Bie ftets bu meines Baters Freund gemefen, Benn er mich nun entbehrt, wie ich ihn nie mehr Ru febn gebenfe, fanit'ge feinen Born Durch gutes Bort; ich und mein Glud, wir ringen Run fünftig mit einander. Dieg nur miffe, Und fag es ibm, - ich fei gur Gee gegangen Dit ihr, bie ich im Land nicht ichugen tann; Und, bochit erwunicht für unire Roth, hab' ich Ein Schiff hier nabe, wenn gleich nicht geraftet Fur biefen 3med. Bobin mein Lauf fich wenbet, Frommt beiner Renntnig nicht, noch pagt es mir, Es bir gu fagen.

Camilla.

Bring, ich munichte, bag Sich euer Beift bem auten Rath mehr fügte. Benn ihn nicht Roth begwingen foll.

> Gloritel. Sorch, Berdita. -

Euch hör' ich gleich.

(Beht mit Berbita sur Geite.

Camillo.

Er ift gang unbeweglich Bur Flucht entichloffen. Gludlich mar ich jest, Ronnt' ich fein Beggehn mir gum Bortheil fehren. Bor Leid ihn ichuten, Lieb' und Dienft ihm weihn, Siciliens theuren Anblid fo ertaufen, Und meines herrn, bes ungludjel'gen Ronigs, Bonach ich lange ichmachte.

Chafeipeare, VI.

### florizel.

Run, Camillo, Bon ungewohnten Sorgen fo belaftet, Berlett' ich ben Unftand.

### Camilla.

Mein Bring, ich glanbe, Ihr wißt, wie gang mein armer Dienst in Liebe Sich eurem Bater weihte.

## Elorizel.

Ja, höchft edel Haft du ihm stets gedient; ihm iss Musst, Dein Thun zu preisen, nicht sein Keinstes Sorgen, Es so zu lohnen, wie er deh gedenkt.

#### Camillo.

Wohl, Kring! Glaubt ihr, daß ich den König liebe, Und, seinethald, was ihm am nächten fieht, Eur ihmers Selbst; so laßt durch mich euch seiten, Wenn eur gewicht ger, überlegter Plan Beränderung leiben mag: bei meiner Ehre, Ich führt, euch hin, wo man euch so empfängt, Wie Eurer Hohelt, ziemt; ihr der Geschebten Euch mögt erfreun (von der, das sieh; ich wohl, Euch nichts mehr trennt, als eins, und das derhite Der himmel! euer Tod), euch ihr bermählen; Und sieh ihr sort, such ich werdiglen; Und sieh ihr sort, such ich vermählen; Und sieh ihr sort, such in mit aller Mith! Ten misvergnügten Vater zu besänfigen.

### Elorizel.

Wie! Dieß, saft ein Wunder, sollte möglich fein? Dann nenn' ich mehr dich als ein menschlich Wesen, Und will dir so vertrann.

#### Camillo.

Hach welchem Land ihr schiffen wollt?

£lorizel.

Noch nicht;

Denn wie unvorgesehner Zusall Schuld An bem ist, was wir rafc beginnen; so Ergeben wir als Stlaven uns dem Wechsel, Und falgen iedem Windeshauch.

### Camillo.

So hört mich;
Ich euch, — wollt ihr euren Plan nicht ändern,
Ilnd ench der Flucht bertraun; — geht nach Sieisten;
Ilnd hellt euch dort, mit eurer ichonen Kürftin
(Das wird sie, wie ich seh). Leontes vor;
Nam wird sie vohl emplangen, wie sichs dient
Für euer Ehgemahl. Ich siehe schon
Leontes, wie er weit die Verne össet, wie er weit die Verne össet,
Verne schach einer einer kerzebung
Von euch, dem Sohn, ersteht, als wär's der Sater:
Die Hände sichst er ingenblichen Fürstin;
Seth bentt er siener Härte, sieh der Liebe;
Verwänsicht den Haß aur Höllt, und wünsicht, daß Liebe
Roch schneller wach! als Etunden und Gedanten.

Mein würdigfter Camillo, Beld einen Anftrich geb' ich bem Befuch?

m dem Bejud Camillo.

Daß end ber König, ener Bater, senbet, Um ihn gu grüßen, ihn zu trösten. Pring, Die Art, wie ihr vor ihm end geigen müßt, Bas ihr von enrem Bater ihm sollt melben, Bas nur uns Drei'n belannt, schreib' ich end ans. Die geigt end an, was ihr zu lagen habt In jeglichem Gespräch; so muß er denken, Ind bringt des Baters eigne Seele mit, Und hered jein ganges Heel.

Florizel.

Ich dank' euch innig:

In diefem Plan ift Leben.

#### Camilla.

Mehr verheißt euch dieß, Alf gebt ihr euch in blinder Untertwerfung Pladtofen Fluthen, ungeträumten Küften, Gewissem Seine, den hie den, hülf- nud ratsloß hin: Sein Leib esten, hölf- nud ratsloß hin: Sein Leib esten, tort euch dos zweite ichon: Nichts euch so treu, als euer Unter, der, Thut er den besten Dienst, dort stelle, det, Det, Ehnt er den besten Dienst, dort stelle hölt, der, Wild ist allein das wahre Band der Liebe; Mit ihrem frischen Roth verwandelt auch Ihrem frischen Roth verwandelt auch Ihr der Entsich.

#### Perdita.

Eines nur ift mahr; Trubfal, bent' ich, bestegt bie Wange wohl, Doch bringt fie nicht ins herz.

### Camillo.

So, glaubt ihr bas? Es wird wohl beines Baters Haus nicht wieder In sieben Jahren solch ein Kind geboren.

## florigel.

Sie ift in ihrem Abel mehr voraus, Als fie gurud in unferm Stammbaum fteht.

## Camillo.

Bedauern kann ich nicht, daß Unterricht Ihr mangelt; denn sie meistert jeden Lehrer.

Bu viel, mein herr; Errothen ift mein Dant.

## Perdita. en ist meir *E*lorizel.

Du siste Berdital —
Doch, o, wir stehn auf Dornen hier! Camillo, —
Do. Retter meines Baters, jest der meine;
Du unfres Haufes Arg!! — was soll'n wir thun?
Bie Böhmens Sohn sind wir nicht ausgestattet,
Roch werben wir dort so ericheinen.

### Camillo.

Pring,
Das fürchtet nicht: ihr wist, mein gang Vermögen Liegt dort; und meine Sorge sei's, so sürflich Euch auszustatten, als wenn ihr sür mich Auf meiner Bühne spiestet. Und zum Beispies, Damit ihr seh, daß nichts euch mangelt — Hort. (Sie brecken steinlich mit einander.)

### (Mutolpeus tritt auf.)

Autolneus. Sa, ha! mas fur ein Rarr ift boch Chrlichfeit! und Redlichfeit, ihr geschworner Bruber, ift ein recht einfaltiger Berr! Ich habe alle meinen Blunder verfauft; fein unechter Stein, fein Band, Spiegel, Bifamtugel, Spange, Tafchenbuch, Ballabe, Meffer, Amirnftrahn, Sanbiduh, Schuhriemen, Armband. hornring mehr ift mir geblieben: fie brangten fich banach, mer guerft taufen follte; als wenn alle meine Lumpereien geweiht maren, und bem Raufer einen Gegen brachten: burch bieg Mittel fah ich nun, meffen Borje bas befte Unfehn hatte; und mas ich fab, bas mertte ich mir gu beliebigem Gebrauch. Dein junger Rarr, bem nur etmas feblt, um ein vernünftiger Menich gu fein. war jo in die Dirnenlieber verliebt, bag er nicht manten und weichen wollte, bis er Tert und Beife hatte; und bieg gog bie gange anbre Beerbe fo gu mir, bag alle ibre übrigen Ginne in ben Ohren ftedten; man tonnte ihnen die Schnurbruft luften, ben Beutel bom Leibe ichneiben, fie mertten nichts; ich hatte einen Schluffel abfeilen tonnen, ben fie an einer Rette trugen; fein Bebor, fein Gefühl, als fur die Lieder meines Burichen, und bie Bewunderung ihres Richts. Go bag ich, mahrend biefer Betaubung, die meiften ihrer festlichen Borfen abschnitt und erichnappte: und mare nicht ber Alte bagu getommen, mit einem Salloh über feine Tochter und ben Gobn bes Ronigs, womit er meine Rraben bon bem Raff icheuchte, fo hatte ich in ber gangen Armee nicht Eine Borfe am Leben gelaffen.

### Camillo.

Rein, meine Brief', auf biefem Beg zugleich Mit euch bort, werben jeben Zweifel lofen.

florigel.

Die ihr mir von Leontes wollt verichaffen -

Beruh'gen euren Bater.

Camillo. Florizel.

Seib gesegnet!

Bas ihr nur fagt, beglüdt.

Camillo.

Wer ist bas hier? Wir woll'n zum Werkzeug ihn gebrauchen; nichts Bleib' unbenunt, was uns nur helfen kann.

Antolyrus (beifett). Wenn die mich behorcht haben, - bann - hangen.

Camillo. He ba, guter Freund! Warum gitterst bu jo? Fürchte bich nicht, hier thut man bir nichts zu Leibe.

Autolycus. Ach herr, ich bin ein armer Rerl.

Camillo. Run, bas magk du bleiben; hier ist niemand, ber dir das nehmen wird; doch mad die Auseniele beinen Ausenbertisst, do müssen wird, oder ausen Erfelte. darum entlichte biss logsleich, (du mußt wissen, daß es dringend ist.) und wechsie die Gewänder mit diesem herrn; obwohl der Berlust auf seiner Seite bedentend genug ist, so solls du voch außerdem noch dieß zum Ersch erstelten.

Autolycus. Uch herr, ich bin ein armer Kerl. — (Burfich.)

Camillo. Mun, mach fort; ber herr ift fcon halb abgeftreift.

Autolycus. Ift es euer Ernft, Gerr? (Bur fic.) Ich wittre bie Geschichte.

florigel. Dad fort, ich bitte bich.

Antolyeus. Freilich hab' ich ichon Gelb barauf betommen; aber ich tann es boch mit gutem Gewiffen nicht nehmen.

Camillo. Anöpf los, fnöpf los. -

(Florişei und Autolheus wechlein die Aleider.) Beglüdte Herrin, — möge diese Wort Sich euch erstüllen! — zieht euch nun zurück In jenes Dickicht; nehmt des Liehsten Hut, Und drüdt ihn in die Stirn: verhüllt das Antlit; Verkleidet euch: verstellt, so viel ihr könnt, Das, was ihr wirklich seid; daß ihr gelangt (Denn Späher fürcht' ich überall) an Bord, Und unentbeckt.

Perdita.

Ich feh', bas Spiel ift fo, Daß ich bie Rolle nehmen muß.

Camillo.

Da hilft nichts. -

Run, feib ihr fertig?

florizel.

Sah' mich jest mein Bater, Er nennte mich nicht Gohn.

Camillo.

Rein, Diefen But

Befommt ihr nicht. — Kommt, Fraulein. — Du febe mobi!

Antolycus. Lebt mobi! Serr.

florigel.

ot amillo (beifeit).

D Berbita, was haben wir vergeffen! Komm nur ein Wort.

(Sie reben beimlich.)

Mein erst Gejchäft ift nun, bem König sogen, Daß sie entsibnt, wodin fie sich gewendet; Sodurch, das hoff' ich, er bewogen wird, Schnell nachzueisen; mit ihm werd' ich dann Gictien wieder jehn, nach bessen Aublick Auf trantscht schmachte.

Florigel. Glud fei unfer Guhrer -

Co gehn wir benn, Camillo, nach bem Stranb.

Camille.

Je ichneller, um fo beffer. (Floriget, Perbita, Camillo gehn ad.) Autolycus. Ich verstehe ben handel, ich höre jedes Bort: ein offnes Ohr, ein icharfes Ange, und eine schnelle hand find einem Beutelschneiber unentbehrlich; eine gute Nase gehört auch bagu, Arbeit für die andern Sinne auszumittern. Ich sebe, die sie sie eine geit, in ber ber Ungerechte gedeiht. Welch ein Tausch wäre dieß gewesen, auch ohne Ueberschuß; und welch ein Ueberschuß ist nach eine Balen Tausch ist Wahrhaftle, in diesem Icherschuß bie Götter durch die Finger, und wir können alles ex tempore thun. Der Prinz selbst ift auf Schelmereien aus, und tiest fich don seinem Bater weg mit bem Klob am Bein; dach ist fich es wäre ein Klob am Bein; dach vie es wäre ein ehrliches Etilden, dem Kloig am Bein; dach vie es wäre ein ehrliches Schidden, dem Kloig was down zu logen,

— so wäre ein ehrliches Stilden, dem Kloig was down zu logen,

— so wäter ein ehrliches Stilden, dem Kloig was down zu logen,

— so wollte ich — es nicht thun: — ich halte es für die größere Schurterei, es zu verichweigen, und bleibe meinem Beruf getren. Gen alte wind der junge abster tammen.) Bei Seit; hei Seit; — dier ift noch mehr Schoff sür ein seurzies Gehirn. Iede Gassen, Kirche, Signung, hinrichtung glebt einem aufmertsmen Mann wos zu fehre.

Der junge Schufer. Seht, feht; was ihr für ein Mann seib! es ift tein ander Mittel, als dem Könige au sagen, daß sie ein Wechsellind und nicht euer Fleisch und Blut ift.

Der alte Schafer. Rein, aber hore mich. Der junge Schafer. Rein, hort ihr mich.

Der gunge Smafer. Rein, hort ihr mich. Der alte Schafer. Run, jo fprich.

Der junge Schaffer. Da sie nicht euer Fleifg um Bilti fit, hat euer Fleifg und Blut ben König nicht beleidigt; und he tann er euer Fleifch und Blut nicht ftrasen. Zeigt die Sachen, die ihr mit ihr gefunden habt, die geheinmissousen Sachen alle, außer denen, die sie bei sich hat: wenn ihr bas thut, bann mag sich das Gesels nur das Maul wischen, dassu fteb' ich euch

Der alte Schafer. Ich will bem König alles fagen, jedes Bort, ja, und feines Schjeftnerei auch, der, das tann ich woft lagen, tein ehrlicher Mann ift, weber gegen feinen Buter, noch gegen mich, daß er fo darauf aus war, mich zu des Königs Schwager zu machen.

Der junge Schäfer. Ja wohl, Schwager war bas Benigfte, was ihr von ihm werben tonntet; und dann ware euer Plint fostbarer geworben, ich weiß nicht, um wie viel jede Unze-Autolycus (wifeid). Sehr verftändig, ihr Maulossen!

Der alte Schäfer. Gut, tomm jum Ronig; wegen beffen, was in biefem Bunbel ift, wirb er fich hinter ben Ohren fragen.

Autolycus. Ich weiß nicht, wie biese Klage bie Flucht nieines herrn hindern konnte.

Der junge Schäffer. Gefe der himmel, daß er im Schloß ist. Autolycus. Bin ich auch von Natur nicht ehrlich, jo bin ichs doch zuweilen durch Aufall: — ich will meinen hausfierbart in die Tasche steden. — (Er nimmt sich seinen selfden Vart ab.) He da-Vauersseutet wo binanss

Beralte Schäfer. Rachbem Palaft, mit Guer Gnaben Erlaubniß, Autolycus. Guer Gefcaft bort? maße mit wem? bie Befchaffenheit diese Bunbels? ener Wohnort? ener Rame? ener Utter? Bermögen? Familie? Aus, was gur Sache gehört, gebt es an.

Der junge Schafer. Bir find nur fchlichte Leute, Berr.

Autolycus. Gelogen; ihr seib rauh und bestaart: last mich teine Lüge hören; die schieft fich nur fur handelsseute, und sie werfen und Sotbaten oft Lügen vor: aber wir bezahsen sie ihnen mit geschlagener Munge, nicht mit schlagendem Eisen; darum ichenken fie und die Ungen nicht.

Der junge Schafer. Euer Inaben hatten uns balb eine Luge vorgeworfen, hattet ihr euch nicht auf frifcher That ertappt. Der alte Schafer. Geib ihr vom Sofe, herr, wennes erlaubt ift?

Autolycus. Es mag erlaubt sein ober nicht, so bin ich vom Hose. Siehst den nicht die Hofmanier in dieser Umpüllung? bat mein Gang nicht den Hossatz ftrömt nicht von mir Hose geruch in deine Rase? bestraßte ich nicht deine Riedrigkeit mit Hoseerachtung? Denkst du, weil ich nicht die den Anliegen hinein vertiese, und es aus die herausbuinden möchte, ich sei dehhald nicht vom Hose? Ich bein den kon Kopf und Es aus die herausbuinden won Kopf und Est, und es aus die herausbuinden won Kopf und Est, und einer, der dein Geschäft entweder vorwärts bringen, oder hintertreiben wird: desspalb beschieft ich die, mir dein Anliegen zu eröffnen.

Der alte Schafer. Dein Geschäft geht an ben Rönig, herr. Autolycus. Bas für einen Abvolaten haft bu bagu? Der alte Schäfer. Ich weiß nicht, mit Berlaub.

Der junge Schafer. Abvotat ift ber hofausbrud für Fafan'); fagt, bag ihr feinen habt.

<sup>1)</sup> Das heißt: ein geschentter Fasan; möglicher Weise muß aber im Deiginal sint pheasant das allgemeinere present (Geschent) gesehn werden, das nachher der alte Schäfer misversteht.

Der alte Schäfer. Ich habe feinen Jafan, weder hahn noch benne.

Antolycus.

Bie gludlich wir, die nicht fo fimpel find! Doch tonnte mich Natur wie biefe ichaffen,

Drum will ich nicht verachten.

Der junge Schafer. Das muß gewiß ein großer hofmann fein.

Der alte Schafer. Seine Rleiber find reich, aber er tragt fie nicht hubic.

Der junge Schäfer. Je seltsamer besto vornehmer; ein großer Mann, bas bersichre ich euch; man sieht es an seinem gabnestochern ").

Antolycus. Das Bundel ba, mas ift in bem Bundel? Bas foll bie Buchfe?

Der nite Schafer. herr, in biefem Bunbel und biefer Buche liegen folde Geheinniffe, bie nur ber Ronig wiffen barf; und bie er auch noch biefe Stunde wiffen foll, wenn ich bei ihm vorgelaffen werbe.

Autolycus. Alter Menich, bu haft beine Muhe verloren. Der alte Schafer. Warum, Berr?

Antolycus. Der König ist nicht im Palast; er ift an Bord eines neuen Schiffs gegangen, um die Melancholie ausgutreiben, und sich zu gerstreuen; benn, wenn in dir Fassungstraft für eruste Dinge ist, so wise, der König ist voll Rummer.

Der alte Schafer. Go fagt man, herr; wegen feines Cohnes, ber eines Coafere Tochter heirathen wollte.

Autolycus. Wenn ber Schafer nicht schon in haft ift, so nollen bie Martern, die Flüche, die über ihn ausgesprochen werden jollen, die Martern, die er dulben foll, brachen wohl die Kroft eines Maumes, und bas herz eines Ungeheuers.

Der junge Schäfer. Glaubt ihr bas, herr?

Antolytus. Richt er allein soll alles ertragen, was der Schafflinn Schweres, die Rache Bitteres ersinnen tann; sondern auch alle, die mit ihm verwandt sind, wenn auch nur im suns

<sup>1)</sup> Damals noch eine feltene, aus der Fremde getommene, fast für gedenhaft geltende Sitte.

sigken Grade, sallen dem henter anheim: obwohl dieß sehr betrübt ist, so ist es doch notspiendig. Ein alter schaftschender Spishbube, ein Hammelpliger, der seht sich in den Kopf, daß seine Tochter majestätisch werden soll! Einige sagen, er soll gesteinigt werden; aber der Tod wäre zu geltivde sit ihn, sage ich. Uniern Thron in eine Schafshütte zu ziehn! alse Todesarten zulammen sind zu wenig, die schwerste zu leicht.

Der junge Schafer. Sat ber alte Mann etwa einen Gohn?

habt ihr nichts bavon gehört, wenn man fragen barf?

Autolneus. Er hat einen Cohn; biefer foll lebenbig geichunden, bann mit Sonig beftrichen und über ein Bespemeft gestellt merben; bort bleiben, bis er brei Biertel und ein Achtel tobt ift: bann mit Aquapit ober einer anbern hiBigen Ginflögung wieber gum Beben gebracht werben: bann, fo roh wie er ift, und an bem beigeften Tage, ben ber Ralenber prophezeit, gegen eine Biegelmauer geftellt werben, wofelbft ihn die Sonne mit fublichem Muge anschaut, und er fie wieder anftarren muß, bis er bon Fliegen todt gestochen ift. Aber mas fprechen wir bon biefen berratherifden Spigbuben, beren Elend man nur belachen fann, ba ihr Berbrechen fo ungeheuer ift? Sagt mir, benn ihr icheint ehrliche, einfache Leute, mas ihr bei bem Ronig angubringen habt; ba ich gewiffermaßen in einem freundlichen Berhaltnig mit ihm bin, will ich euch zu ihm an Bord bringen, eure Berfonen feiner hulbreichen Gegenwart porftellen, ihm gu eurem Beften ins Dbr fluftern; und wenn außer bem Ronig jemand im Stanbe ift, euer Begehr burchzuseben, fo fteht bier ein Mann, ber es bermag.

Der junge Schäfer. Er scheint von außerordentlichem Einstuß zu sein; macht euch an ibn, gebt ihm Gold; und ist auch bie Eröße ein störriger Bar, so wird sie doch oft durch Gold bei der Rase berum gestübrt; zeigt das Inwendige eures Beutels dem Auswendigen seiner hand, und damit gut. Denkt nur, gesteinigt

und lebendig geschunden.

Ber atte Schafer. Wenn ihr bie Gnabe haben rollt, unfre Sache gu übernehmen, fo ift flete alles Golb, bas ich bei mir habe; ich will noch mal fo viel holen, und biefen jungen Mann bier jum Pfande laffen, bis ich es euch bringe.

Autolycus. Wenn ich gethan habe, mas ich berfprach?

Der alte Schafer. Ja, Berr.

Antolycus. Gut, fo gieb mir die Galfte; - bift bu auch . in biefer Cache betheiligt?

Der junge Schaffer. Gewissennagen, herr; sollte es mir auch an die haut gehn, so hoffe ich boch, man wird mich nicht aus ihr berausichinden.

Autolycus. O nein, das ift nur der Fall bei des Schäfers Sohn; — an den Galgen mit ihm, an ihm muß man ein Crempel statuiren.

Der junge Schäfer. Ein schner Teoft! Wir missen und in werden von der munder wundertichen Geschichten zeigen; er muß erfahren, daß sie weder eure Tochter noch meine Schweste ihr, sinst ist es aus mit uns. Herr, ich will euch eben so viel geben, wie diese Aus mit uns. Herr, ich will euch eben so viel geben, wie diese Aus mit, wenn die Sache durchgestährt ist, und wie er sant, als Piand bei euch bleiben, dis er es bringt.

Autolneus. Ich will euch trauen. Geht voraus nach dem Ufer, geht ba nur rechts bin; ich will nur einmal über bie hede seinen, und euch gleich nachkommen.

Der junge Schäfer. Diefer Mann ift uns ein Segen, bas muß man fagen, ein mahrer Segen.

Der alte Schafer. Lag uns voraus gehn, wie er uns befahl; er ist recht bagu bestellt, uns Gutes zu thun.

(Die beiben Schäfter gebr ab)

Autolycus. Menn ich auch Luft hätte, ehrlich zu fein, sein, sein,





# Fünfter Aufzug.

## Grfte Grene.

Sicilien, Balaft.

(Es treten auf Beontes, Cleomenes, Dion, Pauling und Anbre.)

#### Cleomenes.

ein Fürst, ihr habt genug gethan, gebüßt Gleich einem Heilgen; was ihr immer fehltet, Sabt ihr daburch geschint; ja, ihr begaftet. Beer Reu, als Sunde ihr begingt. Jum Schluß, That wie ber himmel that, bergeit Geschenes; Berachit es end, wie er.

## Ceontes.

So sang ich ihrer Bebent' und ihrer Augend, kann ich nimmer Der eignen Schmach vergessen; stest ja quaekt nich Das Unrecht, das ich selbst mir that, jo groß, Daß es mein Meich der Erben hat beraubt; Jerstört die holdbie Frau, die einem Mann Je süße Hoffnung aab.

Paulina.

Babr, allgu mabr, mein Gurft:

Wenn, Weib auf Beib, die ganze Welt ihr freitet, Wenn ihr von jeder etwas Gutes nähmet, und schift das beste Weit; die ihr erschlugt, Wär dennoch unerreicht.

#### Ceontes.

Ja wohl! erfchug: Die ich erfchug! Jch thats, boch du verwundest Mich iddisch da du's lagft; gleich bitter ists, Wenn du es sprichft, als wenn ichs benke — Liebe, Sprich so nur setten.

#### Cleomenes.

Niemals, werthe Frau. Ihr tonntet taufend Dinge fprechen, welche Der Beit mehr ziemten, und euch freundlicher Uns zeigen möchten.

### Daulina.

Ihr feib einer berer, Die neuvermahlt ihn munichen.

### Dion.

So liebt ihr nicht bas Land, nicht jeines Kamens Erlauchte Fortpflanzung, erwägt nut venig, Was für Gefahr, da finderlos der Herr, Dem Neiche droft und ver den gern, Dem Neiche droft und die verfchlingen kann, Die dieß gleichgültig sehn. Ih es nicht fromm, Wenn wir die Seigfeit der Könzin, preiser? Je es nicht frommer noch, — um Kronenerben, Im gegenwärtigen Troft und fünft'ges Heil, — Das Bett der Majefät aufs neu zu segnen Witt einer holden Gattin?

#### Paulina.

Denti ihr an sie, die state Much vill die Gottheit, Daß ihr geheimer Nathschafts sich erfülle.
Daß ihr geheimer Nathschafts sich erfülle.
Denn ihrach nicht io der himmiliche Apoll, War das nicht des Oxatels heitges Wort: Es soll Leonies leinen Erben haben, Bis sein vertornes Kind sich fand? Dieß ist Rach unfrer Einsicht eben so unmöglich, Als daß Antigonus das Grab durchöräche. Und wieder zu mir täme; der doch wahrlich Untdem zusammt dem Kind. Ihr euer Wile, Daß unfer herr dem himmel widerstrebt, Und seinem Rachfickuß trock? — Sorgt nicht um Herricher; Daß Reich wird Erben sinden: Alegander Ließ seins dem Würdigken; so wars vermuthlich Der Beste, der ihm folgte

## Ceantes.

O Paultina, —
Ich weiß, du Gute haltst das Angebenken
hermionens in Seren. Hat't ich immer
Wich deinem Rath gesügt! — bann tonnt' ich jeht
In meiner Kon'gin geltes Ange schaun,
Schäß' ihrer Livo' entrechnen.

Paulina.

Die bann reicher

Durch Geben mard.

Ceontes.

D! du þvidfi wohr.
So giebts fein Weit mehr; drum fein Weit; ein [chlechtres, Und mehr geliedt, tried tipten fel'gen Geift Zu ihren Leichnam, und auf diefe Althne, Wa ich, ifr Nordeer, flec'j und trief im Schmerz: Warum geschieht mir das?

#### Daulina.

Bar's ihr vergount,

Gie fprache fo mit Recht.

Leontes.

Gewiß, und würde

Bum Morbe mich ber zweiten Frau entflammen.

### Paulina.

Bar ich der irre Geift, ich fame dann, Und hieß' euch schaun in jener Aug, und fragte, Db ihr um diesen matten Blid sie wähltet; Dann treischt' ich auf, daß euer Ohr zerrisse, Und schiede mit dem Wort: Gedenke mein.

Ccontes.

Ha, Sterne warens, Sterne, Und alle andern Augen todte Kohlen! — Paulina, fürchte du kein Weib, ich will keins.

Danling.

Wollt ihr schwören, Nic, bis ich beigestimmt, euch zu vermählen? Ceontes.

Riemals, bei meiner Geele Beil, Banlina.

Dauling.

Ihr, werthe herrn, feid Beugen feines Schwurs. Clemmenes.

Ihr qualt ihn allgu fehr.

Paulina.

Bis eine Unbre,

Hermione so ähnlich wie ihr Bild, Sein Auge icaut.

Cicomenes.

D, laßt - (Leontes giebt ihm einen Bint.) Ich schweige fill.

Dauling.

Doch will mein König sich vermählen, wollt ihr, Bollt ihr durchauß, so überlaßt es mir, Die Gattin euch zu wählen; nicht so jung Bie eurre erste soll sie sein, doch so, Doch, läm' der ersten Kön'gin Geist, er freudig gn eurem Arm sie sähe.

Ceontes.

Treue Freundin, Rur, wenn bu's willft, vermählen wir uns.

Paulina.

Das

Ift nur, wenn eure Kon'gin wieder lebt; Bis bahin nie.

(Ein Chelmann 1) tritt auf.)
Edelmann.

Ein Jüngling, ber Pring Florigel fich nennt, Den Sohn Bolygenes', mit feiner Gattin, (Die schünfte Fürftin, die ich je gesehn,) Bantcht Eurer Sobeit sich ju nahn.

### Ceontes.

Wer mit ihm? Er tommt nicht in des Baters Glanz, sein Nahn, So ohne Förmlichteit, se plöpfich, sagt uns, Richt vorbedacht sei der Besuch; erzwungen Durch Noth und Zusall nur. Was für Gesolge?

Geringe nur und wen'ge.

Leontes. Die Gemablin,

Co fagft bu, mit ihm? Edelmann.

Ja, das herrlichft' schönfte

Geschöpf, das je die Sonne nur beglangte.

D Hrmitonel Wie degenwart sich prastend hüser Mis bestre Borzeit stellt; jo soll dein Grad ") Tem Beugeschauten weichen. Here, ihr selfst, Ihr pracht, ihr schriebt (doch nun ist eure Serisk Katt, wie ihr Expensional), sie war uiemals Und wird auch nie erreicht; — so trug eur Lied Ihnd wird auch nie erreicht; — fo trug eur Lied Ihr dein jeder Fluth; sehr ward es Ebbe, Ta ihr seit eine schoter preist.

Edelmann. Bergeiht!

<sup>1)</sup> Die Folio lagt einen Diener (sorvant) auftreten, was nicht angeht, ba Baufina ibn nachher mit Gir anrebet.

<sup>2)</sup> Du Tobte im Grabe. Man hat bas überlieferte grave in grace ändern und dann überfehen wollen: so soll beine Annuth dem Ausgeschauten weichen; eine abschwächende Erleichterung.

Die ein' ist sast bergessen, garnt mir nicht; Doch biese, wenn sie cuer Aug gewann, Rimmt eure Junge and, Sie wärbe, Secten Ansangend, dann sar jeden andern Glauben Den Eiser lössen: Vroleist wird jeder, Wenn sie ihn solgen beist,

# Paulina.

Wie? nuch bie Frauen? Edelmann.

Die Frauen lieben sie, weil Frau fie ift, Mehr werth, als alle Manner; und bie Manner, Beil sie ber Frauen schönfte.

### Ceontes.

Geh, Cleomenes; Du selbst mit deinen würdigen Freunden, stüpre Ju unsre Arme sie.
Doch seltsam bleibt.

Daß er fo ber fich ftiehlt.

### Paulina.

Hatt' unfer Pring, (Der Kinder Kleinob) diesen Tag gejehn, War er mit diesem Herrn ein schoes Paar; Denn dieser Pring voor taum vier Wochen after.

Ich bitte bich, nichts mehr, bor auf; bu weißt,

### Ceontes.

Er siebt mir immer vieder, neunst du ihn; Erblick' ich diesem Pringen, kann bein Wort
3n mir Gedanten weden, die mich seicht Berauben könnten der Vernunst. — Sie kommen.
(Es treten auf Cromenes, Florizef und Berbita mir Gesesch Brinz, eure Mutter war dem Ehdund treu; Denn eures eblen Waders Bild empfing sie, An euch gerrägt; war ich jeht ein und pwanzig — So ähnlich stellt ihr euren Bater dar, Sein ganzes Wesen — Bruber neunt' ich euch, Wie ihn; exaklie' euch einen Schwont, den beibe Wir auszefihrt. Seib herzlich mir willsommen und eure schone Rifestint — Golittint — Ach! Seim Kanr verlor ich; würschen Erb' und himmel Sidnb' es wehl so jeht da, Bewundrung zeugend, Wie ihr, holdlestiges Kaarl und dann verlor ich, Durch eigne Ehrpfeit alles, die Geselficht, Ja. Freundigaft eures biedern Katers; ben, Bin ich auch gramgebeugt, ich gern im Leben Nach einnal wiederschiebt



Florizel. In seinem Auftrag Erschein' ich in Sicilien, und von ihm Bring' ich euch Grüße, wie ein Freund, ein König,

Dem Bruber senben mag; und wenn nicht Schwäche, Begleiterin bes Alters, ihm vermindert Die raiche Kraft, so hätt' er selbst durchmessen. Die Neer' und Länder zwischen euren Beichen, Euch anzuschauen. Die der im ger liebt Alfa alle Fürsten – so hieß er mich sagen — Und die gevergieren.

### Leontes.

D, mein Bruber,
Du Trefflicherl das Leid, das ich dir that,
Qualt mich von neuem; diese deine Bolischeft,
Go selt'ner Liebe voll, Klagt um so herber
Wein träges Säumen an. — D seb willsommen,
So wie der Lenz der Kiurl Und hat er auch
Dieß Bunder!) ausgeseht dem grausen, oder
Doch roßen Treiben des surchtbaren Meers,
Den Mann zu grüßen, der nicht ihrer Mich,
Wiel weriger solcher Lebenswagniß werth ist?

Mein gnab'ger Fürft, fie tommt bon Libpen.

## Florizel. Ommi von ! Leontes.

Bo Smalus herricht, ber eble, friegerifche, Ein herr, gefürchtet und geliebt gugleich?

# florizel.

Erlauchter Herr, bon bort; bon ihm, deß Thränen Im Schieben sie als Tochter anerkannten: Von de kond der der der gunftsger Saldvind ber, Um meines Baters Auftrag zu crfüllen, Euch zu befuchen: meine besten Diener hab' ich gleich von Sicilien sort geschick, Nach Wöhmen bin, um dort bekannt zu machen Der Reise glütätischen Erfolg in Libyen, Und mein' und meiner Gattin sicher Landung hier, wo vier sind.

<sup>1)</sup> Die mit Florizel getommene Berbita.

#### Ceontes.

Die gnab gen Götter reinigen Bon ungesunden Dunften unire Luft, So lang ihr weilft D, euer frommer Bater, Der gnadenvolle Fürft, an dessen handen, Dem heiligen, ich so gesevelt habe:
Beshalb ber himmel, goenentbrannt, der Kinder Wich zu bater ist gesegnet, Wie das beraubt; eur Bater ist gesegnet, Wie dan himmel est berbeint, burch euch, Werth seines eblen Sinns. Was war ich selbs, Konnt' ich auch jest auf Sohn und Tochter schaun, Sold woardes Vaar wie ibr?

(Gin hofherr tritt auf.)

Mein gnädiger König, Unglaublich wird euch icheinen, was ich melde, Doch gleich bestätigt sichs. Mein hoher Herr, Berfenlich grußt ench Abhmen selft durch mich: Bill, daß ihr seht nehmt seinen Sohn, der fürzlich, Den hohen Naug, die Plichten all' bergessend, Bon seinem Bater sich, und seinem Erbiheil, Mit eines Sedieres Tockten.

> **Leontes.** Böhmen! — fprich, wo ift er? Gafherr.

Hier in der Stadt; ich fam von ihm so eben, Ich erde mirr, wie est zum Wunderbaren Und meiner Botschaft; vonlich. Als er zum Hof sieher Botschaft; vorfolgend, wie ich glaube, Vieß schaue, erblickt er auf dem Wege Den Bater dieser vorgegebenen Fürftin Und ihren Bruder, die mit diesem Pringen Ihr Land vorstellen.

Florizel. Mich verrieth Camino, Deß Reblichkeit und Shre jedem Wetter Bis jest getrost. fiofherr.

Denn er ift mit bem Konig.

Leontes.

Ber? Camillo?

Sofherr. Camillo, herr, ich sprach ibn; er bethört Die Armen. Riemals ab ich noch Elenbe So zittern; wie sie knien, ben Boben kussen, Berlichweren Leib und Seel' in jedem Wort.

So zittern; wie sie knien, ben Boden kussen, Berschwören Leib und Scel' in jedem Wort. Vöhmen verstooft sein Ohr, und broht mit Tod Und tausend Maxtern.

Perdita.

Der himmel ichidt uns Spaher nach; er will nicht Erfüllung unfres Bunds.

Ceib ihr bermählt?

florizel.

Wir finds nicht, herr, und werbens nun wohl nimmer! Eh werben Sterne noch die Thaler kuffen 1): Gleich schwer verbinden Niedrig sich und hoch.

Centes.

Sie ift es, ift fie einft mit mir bermablt.

Leontes.

Dieß Einst wird wohl durch eures Katers Gile Sehr langlam nahn. Betlagen muß ich höchlich, Daß ihr end seiner Liebe habt entjremdet, Die heitige Micht end war: betlagen muß ich, Daß die Gewählte Rang nicht but wie Schönheit, Mit Recht end zu verblichen.

<sup>1)</sup> Bur Bezeichnung bes Unmöglichen.

# Florigel. Beliebtel

Obgleich das Schicklal sichtbar uns berfolgt Durch meinen Bater, fanns doch unfre Liede Richt um ein daar Freit schwächen. — gerr, ich bitt' euch, Gedenkt der Zeit, da ihr nicht mehr als ich Dem Alter schulbig wort: mit dem Gefähl Seid mein Bertreter jeht; denn, wenn ihr bittet, Gewährt mein Bater Großes leicht wie Tand.

#### Ccontes.

Eur ichones Liebchen mußt' er bann mir geben, Die er für Tand nur achtet.

#### Daulina.

Gerr, mein Fürst, Eur Aug hat zu viel Jugend; einen Monat Bor eurer Kön'gin Tod, war solder Blide Sie würdiger, als was ihr jeht betrachtet.

# Leantes.

Mur ihrer bachte mein entzüdtes Auge. — Doch unerwidet ift noch eure Bitter glu eurem gater eil' die, hat Begier Gefrantt nicht eure Ehre, bin ich euer Und eurer Wähniche freund: zu beun Geschäft Geh' ich ihm jeht entgegen; folgt mit nun, Und sehr, wie mirk getlingt. Kommt, eder Pring.

(Mile ab.)

# 3meite Scene.

Bor bem Balaft.

(Mutolheus und ein Ebelmann treten auf.)

Antolycus. Ich bitte euch, herr, waret ihr gegenwärtig bei biefer Ergaflung?

Erfer Edelmann. Ich war bei bem Deffnen des Bunbels, und horte ben Bericht bes alten Schafers, wie er ihn fand. Darauf,

nach einem kurzen Staunen, hieß man uns alle bas gimmer verlaffen; nur bas, buntt mich, hörte ich ben Schäfer noch fagen, er habe bas Rind gefunden.

Autolycus. 3d mochte gern ben Musgang wiffen.

Erfer Ebel mann. Ich gebe nur einen unvollständigen Bericht von der Sache; — aber die Berwandlung, die ich an dem König und Camillo demertle, war Zeichen einer großen Berwundrung; sie schienen soft, so karrten sie einander an, ihre Augenhöhlen zu zersprengen; es war Sprache in ihrem Berstummen, und Rede selbst in ihrer Geberde; sie sahen ans, als weum sie von einer nu entstandenen oder unterzegangenen Welt gehört hätten; solche Verzählung des Schaunens war din ihnen sichtbar; voch die fligsten Justing dagen, ob der Anlaß Freude oder Schmerz, war: aber der höchste Gehard von der Knich Freude oder Schmerz, war: aber der höchste Gehard von der knicht geschen des einen oder des andern mukt es sein.

(Ein zweiter Chelmann tritt auf.)

Da kommt ein Herr, der vielleicht mehr weiß. Was giebts, Rogero?

Imeiter Chelmann. Richts als Freudenseuer: das Oratel ift erfültt, des Königs Acchter gelunden. So viel wunderbare Dinge sind in dieser Stunde zum Vorligein gelommen, daß es nicht Valledenmacher genug giebt, sie zu besingen!.

(Gin britter Chelmann tritt auf.)

Da fommt ber Paulina Handshofmeifter, ber kann eug mefr ergälfen. — Die fteht es nun, herr? dies Reuigleit, die man als wirtlich beträftigt, sieht einem alten Machen so Shuich, daß ihr Bachrofitigkeit sehr verbächtig scheint. Dat der Konig seine Eröm gefunden?

Dritter Edelmann. Gang gewiß, wenn die Wahrheit je duch Umfände betwiesen ward: ihr möchtet softwaren, daß ihr wirtlich seht, wos ihr hört, solch eine Uebereinstimmung ih in den Beweisen. Der Mantel der Königin Hermione — ihr Juwel, das ise um den hals zu tragen pliegte — des Antigonus Briefe, dei geimden, in denn sie gie eine Honlichteit erfennen. Die Weiglich der Bunden, der Schallichteit mit der Mutter — der

<sup>1)</sup> Bgl. oben Att IV, Cc. 3, wo Autolycus als haufirer feine Ballaben aufgabit.

Ausdrud von Abel, welcher zeigt, wie Ratur höher ficht als Erziehung — und viele andre Zeugniffe bekunden fie, mit der allergrößesten Sicherheit, als des Königs Tochter. Sahet ihr die Busammenkunft der beiben Könige?

#### 3weiter Edelmann, Rein.

Dritter Edelmann. Dann habt ihr einen Anblid verloren, ben man gefehen haben muß, ben man nicht befchreiben fann. Da hattet ihr feben fonnen, wie eine Freude die andre fronte; fo, auf folde Beife, bag es ichien, ber Schmerg weinte, weil er fie ber= laffen follte; benn ihre Freude matete in Thranen. Da mar ein Mugenaufichlagen, ein Sandcempormerfen, und bie Angefichter in einer folden Bergudtheit, bag man fie nur noch an ihren Rleibern unt nicht an ihren Bugen ertennen mochte. Unfer Ronig, als wenn er aus fich felbft bor Freude über feine gefundene Tochter fturgen wollte, als mare biefe Freude ploglich ein Unglud geworben, fcreit: D, beine Mutter! beine Mutter! bann bittet er Bohmen um Bergebung; bann umarmt er feinen Gibam, bann wieder gerbrudt er faft feine Tochter mit Umhalfungen; nun bantt er bem alten Schafer, ber babei fteht, wie ein altes verwittertes Brunnenbild von manches Ronigs Regierung ber. 3ch borte noch nie von einer folden Aufammenfunft, die jede Ergablung, weldie ihr folgen mochte, labmt, und die Beidreibung vernichtet, Die fie zeichnen will.

Aweiter Edelmann. Doch, bitte, was ward aus Antigenus, ber bas Kind von hier fort brachte?

Oritter Gbelmann. Immer wie ein altes Marigen, dos noch vieles vorzutragen hat, wenn auch der Glaube schliebe, und fein Ohr es hörter Er wurde von einem Baren gerriffen; dieß befätigt der Sohn des Schäfers, den nicht nur seine Einfalt, die groß scheint, rechtfertigt, sondern auch ein Schnupftuch und Ninge vom Manne, die Paulina ertenut.

Erfter Edelmann. Bas murbe aus feinem Schiffe und feinem Gefolge?

Dritter Edelmann. Gescheitert, in demselben Augenblid, da in Gerr ums Zeben fam, und im Angeschite des Schäters: so daß am Weckzenge, welche zur Aussehung des Kindes beitrugen, gerade da mitregingen, als das Kind gerettet ward. Aber, ach, der obte Kampf, den Schmerz und Freude in Paulina fämpften! Ein Auge sentle sich um den Berluft des Gatten, indem das ander sich eines weit das Ordel nun erfüllt war; sie sob die Pringssin von der Erde auf, und schloß sie so selt in ihre Umarmung, als wollte sie sie an ihr herz helten, dannit sie nur nicht von neuem derforen achen möckte.

Erfter Edelmann. Die hoheit biefer Scene verdiente Ronige und Fürften als Bufchauer, benn bon folden warb fie gespielt.

Dritter Edelmann. Giner berrüfgrendfen Alge von alen, mb ber auch nach meinen Augen angelte (das Wasser belam er, ober teinen Hish), war, wie bei der Erzäflung von der Kinigin Tode, mit der Etr, wie sie unterlag (wundervoll erzäflig und vom König betrauert), wie de unterlag (wundervoll erzäflig und vom König betrauert), wie de anterlag (wundervoll erzäflig und derinen Agid, mödie ich dech sagen, Eräänen andern, sie endlich, mit einem Ach mödie ich doch sagen, Eräänen blitete, benn, das wis sie genig der am meissen Erin vor, veränderte jest die Fautbe; einige taumelten ohnmächtig, alle warm tief betrüft: hätte die gange Welf dies anschauen fatte alle Völler erzwissen, der Sammer hätte alle Völler erzwissen.

Erfter Edelmann. Gind fie gum Sof gurudgefehrt?

Bweiter Ebelmann. Ich bachte es wohl, bag fie bort etwas Bichtiges vorhabe, benn feit hermione's Tobe hat fie gang gefeim

<sup>1)</sup> Es ift mußig zu unterjuchen, ob Shatelpeare sich Giulio Romans all Mater (was er allein wort) ober auch als Bilbhauer (wos er in Wirlickfeit nicht mar) ober doch als Bemaler einer Statue (und eine farbige wird vonanßejfth) pr dach habe; für ihn war er gang allgemein der große Rinfifer.

bas entlegene Saus taglich zwei: ober breimal besucht. Wollen wir hin, und burch unfere Gegenwart an ber Freude Theil nehmen?

Erfter Edelmann. Ber möchte megbleiben, ber die Bohlthat bes Butritts genießen dari? mit jedem Angenwint fann irgend eine neue Freude geboren werden: und uniere Abwefenheit verfammert uns bas Mitwijfen. Laft uns gehn.

(Die brei Chelleute gehn ab.)

Aufolycus. Jest nun, Mebte nicht der Malel meines vorigen Lebens an mir, wurde Beforderung auf mich nieder regnen. Ich brachte den alten Mann und seinen Sohn auf das Schiff des Pringen; sagte ihm, daß ich von einem Bürdel hörte, und ich weiß nicht, was alles aber er, eben gu besogt um die Schäferstocher, dafte hielt er sie noch, welche anfung, sehr lettant zu werden, und er nur um weniges besser, met der Elurm dauerte, fonnte die Entbedung des Geseinmisses nicht anhören. Wer das ist alles Eins sir mich: wäre ich auch der Aussinder der Sagte gewesen, würde es doch nicht mien übrigen Berungstimpfungen den schließen Geschammen baben schließen.

(Der alte unb ber junge Schafer 1) treten auf.)

hier tommen die, denen ich Gutes that gegen meinen Billen, und fie erfcheinen icon in den Bluthen ihres Gluds ").

Der alte Schäfer. Run, Junge, ich werde feine Kinder mehr betommen; aber beine Sohne und Tochter werden alle als Edelleute geboren fein.

Der junge Schäffer. Gott gruf' end, her: ihr wolltet euch neulich nicht mit mir schlogen, weil ich fein geborner Gotmann war: seht ibe bies Rieber? precht, doß ihr sie nicht feht, und haltet mich noch immer für keinen gebornen Edelmann: ihr dürftet wohl gar sagen, dies Buhiachen wären keine gebornen Gelleute. Straft mich jeht einmal Lügen, so sollt ihr erfahren, ob ich ein geborner Edelmann bin.

Autolycus. herr, ich weiß, daß ihr jest ein geborner Ebelmann feib.

Der junge Schäfer. Ja, und bas bin ich immer gewesen, feit vier Stunden.

HOF W

<sup>1)</sup> Diefer im Original ausbrudlich als Clown bezeichnet.

<sup>2)</sup> In neuen Rleibern.

Der alte Schafer. 3ch auch, Junge.

Der junge Schäfer. 3a, ihr and: — aber ich war ein Gebeimann gedoren bor meinem Bater: benn ber Sohn des Königs nahm mich bei der Hand, und nannte mich Bruber; und dann nannten der Pring, mein Bruber, und bie Pringeh, meine Schwefter, mehen Bater Bater der Bruber, und das weiten bei ersten bie Bruber, und das waren bie ersten Edemannsthränen, die wir bergoffen.



Der alte Schafer. Gott icheute uns langes Leben, Sohn, bamit wir noch viele vergießen.

Der junge Schafer. Ja; fonft mare es ein mahres Unalud, ba wir in fo bespectablem Ruftande find.

Autolycus. Ich bitte euch bemuthig, herr, mir alles gu verzeihen, mas ich gegen Guer Gnaben gefehlt habe, und ein gutes Bort für mich bei bem Bringen, meinem Geren, eingulegen.

Der alte Schafer. Ich bitte bich, Sohn, thue bas; benn wir muffen ebel fein, ba wir nun Ebelleute find.

4444

Der junge Schafer. Billft bu beinen Lebenswandel beffern? Antolyrus. Ja, wenn Euer Gnaden erlauben.

Der junge Schäfer. Gieb mir die hand: ich will bem Prinzen schwören, daß bu ein ehrlicher und aufrichtiger Mensch bift, wie nur einer in Bohmen.

Der alte Schafer. Sagen tannft bu bas, aber nicht ichmoren.

Der junge Schafer. Richt schwören, ba ich nun ein Edelmann bin? Bauern und Burger mogens jagen, ich will es beschwören.

Der alte Schafer. Wenns aber falich mare, Gohn?

Der junge Schafer. Wenn es noch jo falich ift, ein echter Gbeimann tann es beschwören, jum Besten seines Freundes! — und ich will dem Bringen schwören, daß vo bich wie ein herzshafter Kerl betragen und dich nicht betrinten wirst; obwohl ich weiß, daß du dich nicht weiß, baß du bich nicht wie ein berzshafter Kerl betragen, und dich wolf betrinten wirst; aber ich will es doch beschwören — und ich wollte, du möchtelt dich wie ein herzshafter Kerl betragen.

Autolycus. 3ch will es werden, herr, aus allen Kräften. Der junge Schäfter. Ja, werde nur auf jeden Hall ein wadrer Kert; wenn ich mich nicht verbundtee, wie du dos Jeez, haft, dich zu betrinken, da du kein herzhafter Kerl bift, so traue mir nie wieder. — Horch der König und die Prinzen, unfre Kerwandsschieder. — Horch der König und die Prinzen, unfre Kerwandsschieder, der und Konie kan der die gesten und die Verlagen und die Verlagen und Gelt gesten ab.)

# Dritte Scene.

Saal in Paulina's Baufe

(Es treten auf Leontes, Bolhgenes, Florigel, Berbita, Camillo, Paulina, hofherren und Gefolge.)

# Ceontes.

D, würdige Paulina, wie viel Troft Empfing ich ftets von bir!

#### Paulina.

Mas, gnäb'ger herr, Igd unrecht that, meint' ich boch recht. Mein dienst Ist reich bezahlt baburch, daß ihr geruht, Mit bem gekrönten Bruber und ben Erben Des Königreichs mein armes haus zu fehn: Es ist ein Uebermaß von huld; mein Leben zu kurz, um euch zu banken.

# Ceontes.

Beläft'gung dünkt dich Chre Doch wir tamen, Bu sehn der Kön'gin Standbild; deine Sale Durchgingen wir, nicht ohne groß Ergöten An mancher Seltenkeit; doch sahn wir nicht, Was meine Tochter schnlich wänsicht zu schaun, Der Mutter Bild.

#### Daulina.

In Leben war, fo, glaub' ich, übertrifft Ihr tobtes Athild, was ihr je gelehn Und Menschenhand je schuf: drum halt' ichs hier Liebend gesonbert: ichaut, und seid gescht, Au sehn, wie dieß lebendig höhnt das Leben, Nehr als der Schlaf den Tod: hier; sagt, 's ist gut.

(Gie zieht einen Borhang weg, man fieht eine Statue.) Recht, daß ihr ichweigt: es brudt am besten aus, Wie ihr erstaunt: boch sprecht — zuerst, mein König, 3fis ihr nicht ziemtlich gleich?

#### Ceontes.

Sanz ihre Haftung! — Sanz ihre Haftung! — Schilt mich, geliebter Setni, dam mag ich sagen, Du seist Hermione: doch mehr bift du's, Da du so freundlich schweigst; denn sie war mild, Wie Kindheit und wie Enade. — Doch, Paulina, Hermione war nicht gealtert, so Wie dies Ville Kindheit schweiße deltert, so Wie dies Ville Kindheit schweiße deltert, so Wie dies Ville Kindheit schweiße deltert, so

#### Polgrenes.

Rein, mahrlich nicht.

Paulina.

Um so viel hoher steht des Bildners Annst, Der sechzehn Jahre tilgend so fie formte, Als lebte ieht fie.

#### Ceontes.

Bie sie jest noch sönnte, Bum süßen Trost mir, so wie nun der Anflick Nein Serz durchschweitet. Ol so stand sie du, In se lebendzer Hoseit (warmes Leben, Bas kalt nun da steht, als zuerst ich ward. Ich bei destaute wirst nicht der Setein mir vor, Ich in nehr Setein als erl — O, fürstlich Bild, In deiner Macjestät ist Andermacht, Die meine Sänden neu herauf beschwert, Dein kaunend Kind der Lebenskraft beraubt, Des sied besche, ein Setein wie du!

## Perdita.

Bergönnt Und nennts nicht Aberglauben, wenn ich fniee, Und bitt' um ihren Gegen. — Theure Kön'gin, Die endete, als ich begann zu leben, Reich mir die Hand zum Kuß.

# Paulina.

D, nicht fo raich 1)!

Das Bilb ift fürglich erst vollendet, noch Sind nicht die Farben troden.

# Camillo.

Mein Fürft, eur Schmerg ift allgu tief gewurgelt, Den fechgesn Mintersturme nicht verwest, Roch sechgesn Sommer ausgetrodnet: faum Lebt Freude je so lang, und nimmer Schmerg, Er bringt fich frufer felber um.

<sup>1)</sup> Berbita foll bie bermeintliche Statue noch nicht berühren.

#### Dolyrenes.

Mein Bruber.

Lakt ihm, ber Urfach biegu gab, bie Dacht. Go viel bes Grams euch gu erleichtern, als Er gerne mit euch tragt.

Paulina.

Bemig, mein Rinig, Satt' ich gewußt, bag bieß mein armes Bilb Euch fo bewegte (benn ber Stein ift mein), 36 hatt' es nicht gezeigt.

Ceantes.

Bieh nicht ben Borbang. Paulina.

Ihr follt nicht langer ichaun; in ber Bergudung Glaubt ihr am End', es regt fich.

# Ceantes.

Lag, v lag.

Ronnte mein Tob - boch fieh, - mich buntt bereits -Ber mar es, ber bieß ichuf? - D feht, mein Fürft, 3fis nicht, als ob es athmet? warmes Blut Durch biefe Abern flieft?

Dolnrenes.

Ein Meiftermert:

Das Leben felbft fpielt marm auf ihrer Lippe.

Leontes. Der Glang in ihrem Auge hat Bewegung. Rann und bie Runft fo taufden?

#### Dauling.

36 verhull' et;

Mein Ronig ift fo außer Faffung; endlich Dentt er noch gar, es lebt.

# Cenntes.

D theure Freundin,

Mach, daß ich immer zwanzig Jahr fo bente; Richt bie Bernunft ber gangen Erbe gliche Der Wonne biefes Wahnfinns. Rieh nicht gu!

#### Paulina.

Es angftet mich, baß ich euch jo erregt: 3ch fonnt' euch ftarter noch ericuttern.

#### Ceontes.

Thu's:

Denn dieß Erschüttern ift so fuße Kost, Wie je ein Labetrunt. — Mich dunkt noch immer, Es athmet von ihr her: welch zarter Meißel Grub jemals Athem? Spottet meiner nicht, Ich will sie kissen.

#### Daulina.

Richt boch, theurer Falrft, Die Roth' auf ihren Lippen ift noch naß: Eur Luß berbirbt es, und giebt euch von Def Und Farbe Fteden. Schlieb' ich jest ben Borhang?

Ceontes. Die zwanzig Jahre nicht!

Perdita. Auch ich ftand' hier

Co lange mohl, es anguichaun.

Paulina. Berlafit

Die halle jeht; wo nicht, bereitet euch Auf größres Stauten; wenn ihrs trogen tonnt, So mach' ich, das bas Bilb fich regt, herab fleigt Und eure hand ergreift: boch glaubt ihr bann (Bas ich abichwören muß), ich fleh' im Bund Mit bober Mocht.

#### Ceontes.

Was du sie heihest thun, Das seh' ich an mit Freuden; was sie sprechen, Das hör' ich an mit Freuden: denn so leicht Rachst du sie sprechen wohl, als gesu.

# Paulina.

Ihr müßt

Den Glauben weden: und nun alle ftill; Shatefpeare. VL

Doch bie, fo für ein unerlaubt Beginnen Dief halten, mogen fort gehn.

Contes. Saume nicht;

Redweder bleibe.

Paulina. Wede fie, Mufit!

(Mufil)

Zeit ists: sei nicht mehr Etein, komm, steig herab; sill alle, die dich sehn, mit Staunen. Nahe, Dein Grad berschiftleß ist, runn, so komm doch her; Dem Tod vermach dein Starrsein, denn von ihm Eriöst dich steden. — Schaut, sie regt sich. (Gremont kiest been).

Erschreckt nicht; heilig ist ihr Thun, und auch Mein Zauberspruch ist fromm '): nicht tehrt euch von ihr, Bis ihr sie wieder sterben seht; denm sonst Bringt ihr sie zweimal um. Reicht eure Hand; Ihr warbt, als sie noch jung war; jeht, im Alter, Muß sie das Krein beginnen.

> Ceontes (indem er fie umarmt). Gie ift marm!

Ift bieg Magie, fo fei fie eine Runft, Erlaubt wie Gffen.

> Polyrenes. Sie umarmt ihn wirklich.

> > Camillo.

Sie hangt an feinem hals; und wenn bem Leben Sie angehort, fo moge fie auch fprecheu.

polyrenes.

Ja, und verfünden, wo fie hat gelebt, Bie fie dem Tod entronnen.

Paulina. Daß fie lebt,

<sup>1)</sup> Paulina fieht nicht etwa mit bojen Machten in Berbinbung, burch welche fie bieß Bunber bermochte.





Wenn mans euch sogte, wurdet ihrs verlachen Gleich einem alten Marchen; doch ihr feht, Gesell, bricht fie gleich nicht. Aur noch ein Weilchen. — Ihr, schnes Kind, mußt dieß bewirfen: Iniet, Flest um der Autter Gegen! — Theure Fürftin, hier wende her euch; unfre Berbita.

Gie ist gefunden! Gerbita fniet vor ber Königin.)

# germione.

Midet nieder, Götter, Und Gnade gießt aus euren heil'gen Schalen Auf meiner Tochter Haupt! — D þrid, mein Eind'ges, Wie du gerettet wardst, wo du gefekt? Wie du gum Vater tamst? denn wisse du, Ich, — durch Paulina Horend, das Drakel God Hossing, daß du lesst'), — berbarg mich hier, Den Schlink etwatend.

#### Daulina.

Spart bieß andern Stunden; Sonst fragt und spricht im Schred hier jeder, trübt Den Wonnelaumel so. — Gehi mit einander, Jör leigen Gewinner: nur Entgäden Theilt allen mit. Ich alte Lurtellaube?) Schwing' mich auf einen dürren Alt und weine Um meinen Gatten, der nie wieder kommt, Wis ich geltochen bin.

#### Ceontes. Paulina, nein:

Du mußt von meiner hand den Gatten nehmen, Wie ich von die ein Weid: so mars beschoftossen, Beschworen unter uns. Du fandst die Meine, Wie, muß ich noch erfahrer: denn ich sab sie, muß ich noch erfahrer: denn ich sab sie. Go glaubt' ich, tobt; und manch Gebet, im Bahn,

<sup>1)</sup> Dieß ift ein Bersehen bes Dichters; Baulina mußte nicht mehr vom Orales als hermione.

als permune.

3) Wie in Seinrich VI., Ih. I, Alf II, Sc. 2 von einem Baar liebenber Turteftanben die Rebe ift, so fann fich Panilina als die vereinsamte Hilfe eines sofice anichen.

Spuch ich auf ihrem Grad. Richt such ich weit (Da mir sein Ginn zum Theil befannt) für dich Den ehrenvollen Gatten: — Komm, Camillo, Rimm ihre Hand: — Nomm, Camillo, Rimm ihre Hand: — Nomm fort von hier. — So wohl bewährt, und hier beträftigt sit Bon zweien Königen. — Kommt fort von hier. — Wie? — signer neinen Bruber! — O verzeiht, Daß wissigen euren frommen Bischen je Wein böser Argwohn sind, den je jih beise Königs Sohn, durch zimmetkssügung Kerlobt mit deiner Tochten. O Bauslina, Jühr und von sier, daß dunn mit besstrer Muße Ein jeder frag' und höre, welche Kolle Wir in dem weiten Naum der Zeit gespielt, Seit wir zuesst uns Ernnten. Fosst mit schmell.

(Tile ab.)

1) Bu Bermione gewendet.



# Antonius und Cleopatra.

Ueberfest

pon

Endwig Giedi.

Mit Solzschnillen nach Zeichnungen von Alexander Bick, ansgeführt von G. Treibmann und S. Thiele.

# Personen:

Marcus Antonius, Octavius Cafar,

M. Memilius Lebibus,

```
Gertus Bompejus.
Domitius Enobarbus.
Bentibing,
Eros.
Scarus,
                           Freunde bes Antonius.
Dercetas,
Demetrius,
Philo,
Macenas,
Agrippa,
 Dolabella,
                Freunde bes Cafar.
 Proculejus,
 Thhreus,
 Gallus.
 Menas,
                 Freunde bes Pompejus.
 Menecrates,
 Barring.
  Taurus, Oberbefehlshaber unter Cafar,
  Canidius, Oberbefehlshaber unter Untonius.
  Gilius, ein Officier in ber Urmee bes Bentibius.
  Euphronius, ein Gefandter bes Antonius an Cajar.
  Mleras,
  Marbian,
               im Dienfte ber Cleopatra.
  Geleucus,
  Diomebes,
  Ein Bahrjager.
  Ein Bauer.
  Cleobatra, Ronigin von Megnoten.
   Octavia, Cajar's Schwefter, Gemahlin bes Untonius.
   Charmion,
                im Dienfte ber Cleopatra.
   Bras,
   Bauptleute, Solbaten, Boten und Gefolge.
      Die Grene: in vericiebenen Theilen bes romifden Reichs.
```



# Erfer Aufzug.

# Erfte Scene.

Alegandria. Ein Zimmer in Cleopatra's Balast.

(Demetrius und Philo treten auf.)

Philo.

ein, diefer Liebeswahnsinn unfres Feldherrn Steigt übers Dag. Die tapfern, edlen Augen, Die über Kriegsreihn und Legionen glühten,

Wie die des erznen Mark'), sie heften sich Und wenden ihrer Blide Dienst und Andacht Auf eine braume Stirn: sein Helbenherz, Das im Gewälfl der Schlachten sonst gesprengt Die Spangen seiner Brust, fällt ab zur Schmach, Und ist zum Jüder worden, und zum Blasbalg, Die lüstene zigenn'rin ? abzukühlen. Seht da, sie tommen!

(Trompetenfiog. Antonius und Cleopatra mit ihrem Gefolge und Berichnittnen, die ihr Luft gufächeln, tecten auf.)

Bemerft ihn recht; fo feht ihr bann in ihm

<sup>1)</sup> Rach dem Driginal fonnte man (wie häufig geichiebt und Tied auch gethan hatte) überleben: "wie der erzne Mard"; aber Shalespeare's Bergleichung ift in Der angegebenen Weije aufzulofen.

<sup>2)</sup> Das gipsy bes Originals bebeutet gugleich Meghptierin und Bigeunerin.

Des Beltalls britte Caule 1) umgemanbelt Bum Rarren einer Buhlerin: ichaut bin und feht! -

Cleonatra.

3fts wirklich Liebe, fag mir benn, wie viel? Antonius.

Armfel'ge Liebe, die fich gablen liegel -

Cleopatra.

3d will ben Grengftein feten beiner Liebe!

Antonius.

Co mußt bu neue Erd' und himmel ichaffen. (Ein Bote tritt auf.)

Bote.

Cleopatra.

Beitung aus Rom, Berr! Antonius.

D Berbruß! Dad's furs.

Rein, hore fie, Antonius. Fulvia vielleicht ift gornig. Dber hat, -- Ber weiß es? - ber bunnbart'ge Cafar Cein Machtgebot gefandt: "Thu bieß, und bas! Dieg Reich erobre! Jenes mache frei! Thu's gleich, fonft gurnen mir!"

Antonius.

Bie nun! Gelichte! Cleopatra.

Bielleicht, - nein boch, gewiß Darfft bu nicht langer bleiben: Cafar meigert Dir fernern Urlaub! brum, Antonius, for ihn. -Bo ift Fulvia's Aufruf? Cafar's meint' ich - beiber? - Die Boten ruft. - Co mahr ich Ronigin, Untonius, bu errothft: bieg Blut erfennt Cafarn-als Seren, wo nicht, gabit Cham bie Bange, Benn Fulvia's Rreifchen gantt. - Die Abgefandten! -

<sup>1)</sup> Antonius als Triumbir neben Octabins und Lepibus. "Caule", ein gr möhnliches Bild fur Dachthaber; in heinrich VI., Theil 2, Act I, Gr. 1 werben bie Bairs fogar als "Gaulen bes Staate" bezeichnet.

#### Antonius.

Schnitz, in bie Tiber, Koml Der weite Bogen Des festen Reichs), zerbricht Her ist die Welt, Thronen sind Staub: — die fotige Erde nährt Wie Wensch, so Thier: der Abel nur des Lebens In. so zu thun, wenn solch ein liedend Kaar, Und solch Jwillingsgestin es darf: worin (Bei schwere Uhndung wisse das die Welt,) Wir unerreichfaber sind.

(Umarmt fie.)

### Cleopatra.

Erhabne Läge!

Wie ward Fulvia sein Weib, liebt' er sie nicht? — So will ich Thörin scheinen und nicht scin "); — Anton bleibt stets er selbst.

## Antonius.

Rur nicht, reigt ihn Cleopatra. Wohlan, Bu Liebe unfere Lieb' und süßen Stunden, Richt sei durch herb Gespräch die Zeit verschwendet. Kein Buntt in unserm Leben, den nicht behne Roch neue Lust. Welch Zeitvertreib zu Nacht? —

Cleopatra.

Bor bie Gefanbten.

# Antonius.

Bfui, ganfjächt'ge Königin! Bru aufglächt'ge Königin! Der alles zierlich steht, Schelten und Lachen'), Und Weinen; jede Unart kämpft in bir, Daß sie zur Schönheit und Bewundrung wird. — Kein Botel Einzig dein, und ganz allein! — In Racht durchmandern wir die Stadt, und merten

<sup>1)</sup> Das römifche Reich als großartiges Bauwert gebacht.

<sup>9)</sup> Indem fich Cleopatra dem Antonius hingiest, der doch eine Gattin hat, mitin beifer untreu gewoeben fein muß, icheint fie der Welt ihörligt, denn fie hat gu etwarten, doß er auch fie einmal berlaffen werde; aber fie weiß, daß fie feine Liebe durchauß befigt.

<sup>3)</sup> Man hat hierzu Sonett 150 bergliden, wie benn in ber leibenicaftliden Charafteriftit Cleopatra's manderlei Anflange an bie Sonettenstimmung bortommen.

Des Bolfes Launen 1). Romm, o Ronigin, Roch geftern wünschteft bu's. - Sprecht nicht gu uns.

(Untonius mit Cleopatra und Gefolge ab.)

Demetrius.

Bie! fchat Antonius Cafarn fo gering?

Philo.

Bu Beiten, wenn er nicht Antonius ift, Entzieht fich ihm bie große, murb'ge haltung, Die ftets ihn follte fcmuden.

# Demetrius.

Mich befummerts, Dag er befraftigt ben gemeinen Lugner, Der fo von ihm in Rom ergablt. Doch hoff' ich Morgen auf ein verftand'ger Thun. - Schlaft mohl! - (Beibe ab.)

# 3meite Scene.

Dafelbit. Gin anbres Bimmer.

(Es treten auf Charmion, Bras, Mlegas unb ein Bahrjager.2)

Charmion. Bergens: Mleras, fußer Aleras, ausbundiafter Alexas, bu allersublimirtefter Alexas, mo ift ber Bahrjager, ben bu ber Ronigin fo gerühmt? D fennte ich boch biefen Chemann, ber, wie bu fagft, feine Borner fur Rrange anfieht! -

Alexas. Bahriager! -

Wahrfager. Bas wollt ihr? -

Charmion.

Ift bieß ber Dann? Geib ihre, ber alles meiß? Wahrfager.

In ber Ratur unenblichem Geheimniß Lef' ich ein wenig.

Aleras. Beig ihm beine Sanb.

<sup>1)</sup> Rach Blutarch's Bericht that bief Untonius mit ber berfleibeten Eleopatra 2) Die Folio führt noch mehr Berjonen auf, welche aber nicht jum Spreden tommen, bie aber gu verwenben Chatefpeare urfprunglich vielleicht bie Abficht batte.

(Enobarbus tritt auf.)
Enobarbus.

Bringt das Bantett fogleich, und Wein genug, Aufs Wohl Cleopatra's gu trinten.

Charmion.

Freund, ichent mir gutes Glud.

Wahrfager.

3d mad' es nicht, ich feh' es nur boraus.

Erfieh mir eins.

Charmion. Wahrsager.

Ihr werbet noch an Schonheit gunehmen.

Charmion. Er meint an Umfang.

Bras. Rein, wenn bu aft geworben bift, wirft bu bich ichminten.

Charmion. Rur feine Rungeln! -

Stört ben Propheten nicht! gebt Achtung!

Charmion.

Mum! -

Wahr fager. 3hr merbet mehr verliebt fein als geliebt.

Charmion.

Rein, lieber mag mir Bein die Leber marmen 1).

Alexas. Co hort ihn boch!

Charmion. Run ein recht foones Glud: tag mich an einem Bormittage brei Könige heirathen, und fie alle begraben: tag mich in funfaiglen Jahr ein Kind bekommen, bem Perobes, ber Jubentonig?, hufdigt: fieh ju, daß du mich mit bem Octavius Cajar berheitatheft, und meiner Gebieterin gleich stellft.

Wahr fager.

Ihr überlebt bie Fürstin, ber ihr bient. -

<sup>1)</sup> Statt mit Liebe, beren Sit bie Leber ift, bgl. Raufmann bon Benebig, Act I, Gr. 1.

<sup>2)</sup> Berobes, die Theaterfigur eines graufamen, ftolgen Thrannen, vgl. hamlet, Act III, Sc. 2.

Charmion. O trefflich! Langes Leben ift mir lieber als Feigen 1).



Wahrfager.

Ihr habt bisher ein beff'res Glud erfahren,

Charmion. So werben meine Kinber wohl ohne Ramen bleiben?): - fage bod, wie viel Buben und Mabden betomme ich noch? -

#### Wahrfager.

Benn jeber beiner Buniche mar ein Schooß, Und fruchtbar jeber Bunich, - 'ne Million,

. Charmion. Beh, Rarr, ich vergebe bir, weil bu ein hegenmeister bift.

Alexas. Ihr meint, nur eure Bettidder mußten um eure Buniche?

1) Ein feinem Urfprung nach nicht flares englisches Sprichwort.

<sup>2)</sup> Ramensofe Kinder find eigentlich Baftarbe, weil fie teinen Baternamen führen; aber solden wird Charmion iconertich gebaren wollen. Es wird angemiffent fein, ben Cah so aufzulaffen: "Co werbe ich wohl teinen Kindern Ramen zu geben haben".

Charmion. Run fag auch Gras' Bufunft!

Aleras. Bir wollen alle unfer Schidfal miffen.

Enobarbus. Mein und der meiften Schidfal für heut Abend mird fein - betrunten au Bett. Bras. Sier ift eine flache Sand, Die weiffagt Reufcheit,

wenn nichts andres.

Charmion. Grade wie die Ueberichmemmung bes Dils Sunger weiffagt.

Bras. Geh, du wilbe Gefellin, bu berftehft nichts bom Bahriagen.

Charmion. Rein, wenn eine feuchte Sand 1) nicht ein Bahrzeichen von Fruchtbarteit ift, fo tann ich mir nicht bas Ohr fragen. - Bitte bich, fag ihr nur ein Alltagsichidfal.

# Wahrfager.

Eur Schidfal ift fich gleich.

Bras.

Doch wie? Doch wie? fag mirs umftanblicher.

3ch bin gu Enbe.

Wahrfager. Bras. Goll ich nicht um einen Boll breit beff'res Schidfal haben als fie? -

Charmion. Dun, wenn bir bas Chidfal juft einen Roll mehr gonnt, als mir, wo follt' er hintommen?

Bras. Richt an meines Mannes Raje.

Charmion. D Simmel, beff're unfre bojen Gedanten! Meras, tomm; bein Schidfal, bein Schidfal. D lag ihn ein Beib beirathen, bas nicht gehn tann, liebfte Sfis, ich flehe bich! Und lag fie ihm fterben, und gieb ihm eine fclimmere, und auf die fclimmere eine noch ichlimmere, bis die ichlimmfte von allen ihm lachend Bu Grabe folgt, dem funfzigfaltigen Sahnrei! Gute 3fis, erhore bieg Gebet, wenn bu mir auch etwas Wichtigers abichlagit: aute 3fis, ich bitte bich! -

Bras. Amen, Liebe Gottin, hore biefes Gebet beines Bolfes! Denn wie es herzbrechend ift, einen hubichen Mann mit einer lodern Frau gu febn, fo ifts eine todtliche Betrübnig, wenn ein haflicher

<sup>1)</sup> Ebenfo wird eine feuchte Sand im Othello, Mct III, Gc. 4 gebentet.

Schelm unbehornt einhergeht: barum, liebe Ifis, fieh auf ben Anftand, und send ihm fein verdientes Schickal!

Charmion. Amen!

Alexas. Nun seht mir! Wenns in ihrer hand stände, mich zum hahnrei zu machen, sie würden zu huren, um es zu thun Enabarbus.

Still da. Antonius fommt.

Charmion.

Richt er, die Fürstin.

(Cleopatra tommt.)

Cleopatra. Caht ihr Anton? Enobarbus. Rein, Serrin.

Cleopatra. Bar er nicht bier?

Charmian. Rein, gnab'ge Frau.

Eleopatra. Er war gestimmt zum Frohsinn, da, auf einmal Ergriss ihn ein Gedant' an Rom . . . . Enobarbus! —

Enobarbus. Fürstin? -

Cleopatra. Such ihn und bring ihn ber. Wo ift Alexas?

Aleras.

Bier, Furftin, euch jum Dienft. - Der Felbherr naht.

(Untonius fommt mit einem Boten unb Gefolge.)

Cleopatra.

Bir wollen ihn nicht aufehn. Geht mit uns.

(Cleopatra, Enobarbus, Mlegas, Iras, Charmion, Bahrfager und Gefolge ab.)

Bote.

Julvia, bein Beib, erichien zuerft im Felb.

Antonius.

Biber meinen Bruber Lucius?

Bote.

Doch balb gu Ende mar ber Rrieg. Der Beitlauf Ginte bie 3mei gum Bunbnig miber Cafar,

Deg beff'res Glitd' im Felbe aus Italien Sie nach ber erften Schlacht vertrieb.

Antonius. Nun gut; —

Bas Shlimmres? -

Bote.

Der bofen Beitung Gift macht frant ben Boten 1).

Antonius.

Wenn er sie Narrn und Feigen melbet; weiter! Mir ift Geschießung abgetsan. Bernimun, Wer mir die Wahrheit sagt, und hräch' er Tod, Ich hör' ihn an, als schmeichelt' er.

Bote.

Labienus 2)

(D harte Bost!) hat mit bem Bartherheer, Bom Cuphrat aus, sich Asien erobert: Sein triumphirend Banner wiht von Sprien Bis Lydien und Jonien; indeß . . .

Antonius.

Untonius, willft bu fagen . .

D mein Feldherr!

Antonius.

Sprich berift, verfeinre nicht des Bolles Zunge, Menne Cleopatra, wie Rom sie neunt, Table mit Pulva's Schmaßn, schilt mein Behler Mit allem Freimuth, wie nur Haß und Wahrheit Sie zeichnen mag. Aur Untraut tragen wir, Wenn uns Ein Wind durchschaftelt'); uns siechen, Beite zu des verbalten zu der Mit betrein uns in Mit durch fchiltelt'); uns siechen, Beiter uns isten. Lebe wohl für jeht.

Bote.

Nach eurem hohen Willen.

(M5.)

<sup>1)</sup> Dacht feine Rebe ftoden.

<sup>2)</sup> hier folgt Chalefpeare bollftanbig bem Blutard.

<sup>3)</sup> Binde reinigen bie Luft; in ber ichwulen Stille gebeiht Unfraut und Ungegiefer.

#### Antonius.

Was melbet man von Gichon? Gag an.

Erfter Diener.

Der Bot' aus Sichon! Bar nicht einer ba? Bmeiter Diener.

Er harrt auf euren Ruf.

#### Antonius.

Laft ihn ericeinen. - (Diener gebn.)

- Die ftarte agupt'iche Feffel muß ich brechen, Sonft geh' in Lieb' ich unter. -

(Ameiter Bote tritt auf.) Ber bift bu? -

Bmeiter Bote.

Rulvia, bein Beib, ift tobt.

Antonius.

Bo ftarb fie?

Ameiter Bate.

Serr.

In Sichon:

Der Rrantheit Dauer, und mas jonft von Rachbrud Dir frommt gu miffen, fagt bieg Blatt.

Antanius.

Entfernt euch.

Da ichied ein hoher Beift! Das war mein Bunich: -Bas wir verachtend oft hinmeggeichleubert, Das munichen wir gurud; erfullte Freube, Durch Reitumidwung ermattet, manbelt fich Ins Gegentheil: gut ift fie nun, weil tobt; Run reicht' ich gern bie Sand, die ihr gebroht. Miehn muß ich biefe Baubertonigin: Rebntaufend Beh'n, und ichlimmre, als ich weiß, Brutet mein Dugiggang. De! - Enobarbus! -

(Enobarbus fommt.)

Ensbarbus. Bas municht ihr, Berr? -Antonius. 3d muß in Gil bon bier.

Ensbarbus. Run, dann bringen wir alle unfre Beiber um: wir fehn ja, wie töbtlich ihnen eine Unfreundlichkeit wirb; wenn fie unfre Abreise überstehn milfen, so ist Tod die Losung.

Antonius. 3ch muß hinweg!

Endarbus. Ift eine Nothwendigkeit da, so saßt die Becker flerben. Schade war's, sie um nichts wegguwersen: aber ist von ihnen und einer wichsigen Sache die Rebe, so muß man sie san nichts rechnen. Eleopatra, wenn sie nur das Mittebsite zievon wittert, sitrid angenbsicklich; ich habe sie zwanzigumal um weit armseligern Grund sterben sehn. Ich dente, es stedt eine Krast um Tode, die wie Liebesumarmung auf sie wirt, so ist sie mit dem Setreben bei der Sand.

Antonius. Gie ift liftiger, als man's benten fann! -

Enbarbus. Ach nein, herr, nein; ihre Leibenschaften bebeichn aus nichts, als aus ben seinsten Theiten ber reinen Liebe. Diese Silteme und Fratzen tonnen wir nicht Seufger und Tyrkane nennen: das sind größere Ortane und Ungewitter, als wovon Kalender Meldung thun. Lift lann bas nicht sein: wenn es ift, so mach sie ein Regenwetter so gut als Zupiter.

Antonius. Satt' ich fie nie gefeben! -

Enobarbus. O herr, bann hattet ihr ein munbervolles Meisterwerk ungesehn gelassen: euch biese Freude versagen, murbe eure Reise um allen Erebit gebracht haben.

Antonius. Fulvia ift tobt.

Enobarbus. Gerr?

Antonius. Fulvia ift tobt. Enobarbus. Fulvia?

Antonius, Tobt!

Enokarbus. Aun, herr, 10 bringt den Göttern ein Dantoffer. Wenn es ihrer himmtlichen Regierung gefällt, einem Mann feine Frau zu nehmen, 10 gedente er an die Schneider hier auf Erden, und berutige sich damit, daß, wenn alte Afeider ausgetragen wurden, diefe dazu geseit sind, neue zu machen. Gibe es nicht mehr Weider, als Firtbia, jo wäre es allerdings ein Elend, und bie Geschichte stände schliem. Diese Gram ist mit Troß getfönt: and ernem allern Ageleberhon läst sich in neuer Unterrod machen: und in ber That, die Thranen muffen in einer Bwiebel leben', bie um biefen Rummer floffen.

#### Antonius.

Die Unruhn, die sie mir im Staat erregt, Erlauben mir nicht mehr, entsernt zu sein.

Enobarbus. Und die Unruhe, die ihr hier erregt habt, erlaubt nicht, daß ihr geht: besonders die der Cleopatra, die allein bon eurem Hiersein lebt.

#### Antonius.

Richt leichter Reben mehr. Unfern Beichluß Thu fund ben Guhrern. 3ch verftand'ge bann Der Ronigin ben Unlag biefer Gil. Urlaub von ihrer Liebe fordernb. Richt allein Der Kulvia Tod und andre ernfte Mahnung Ruft uns nachbrudlich; andre Briefe auch, Bon vielen mobibemuhten rom'iden Freunden, Berlangen uns babeim. Gertus Bompejus Bat Cafarn Trot geboten, und beherricht Das meite Meer: bas mantelmuth'ae Bolt. (Def Gunft nie fest bem Bohlverbienten bleibt, Bis fein Berbienft vorüber.) wirft nun icon, Bas je Bompejus nur, ber Große, that, Muf feinen Cohn, ber boch in Dacht und Ramen, Und hoher noch burch Duth und Rraft erfteht, Mis Belb bes Beers. Gein Unfehn, machft es ferner, Bedroht ben Bau ber Belt, - Biel brutet jest, Das gleich bem Rokhagr nur erft Leben hat 2). Roch nicht ber Schlange Gift. - Beh, und verfünde Des Beers Sauptleuten, unfer Bille forbre Schleunigen Aufbruch aller.

Enobarbus. 3ch beforg' es.

(Beibe ab.)

Bgl. Enbe gut, Alles gut, Act V, Sc. 3.
 Rach ben in Alie England berbreiteten Bollsaberglauben, daß Pferbehart, in schmußiges Bolfre eingeweicht, ju Burmern würden.

# Dritte Grene.

Chendafelbft. Gin andres Bimmer.

(Es treten auf Cleopatra, Charmion, Gras und Mlegas.)

Cleovatra.

Bo ift er?

Charmion.

3ch fab ihn nicht feitbem.

Cleopatra.

Sich, wo er ist, wer mit ihm, was er thut, (Ich schiefted bich nicht ab !): findst du ihn traurig, Sag ihm, ich tange; ist er munter, meld ihm, Ich wurde plöstich frank. Schnell bring mir Antwort,

(Mlegas ab

Fürstin, mir iceint, wenn ihr ihn wirklich liebt, Ihr mablt bie rechte Art nicht, ihn gur Liebe Ru gwingen.

Cleopatra.

Und was follt' ich thun und lass' es? Charmion.

Charmion.

Gebt immer nach, lagt euch von ihm nur fuhren. Cleovatra.

Thorichter Rath! Der Beg, ihn gu verlieren! -

Eharmion. Berfucht ihn nicht zu febr; ich bitt', erwägt, Wir hassen bald, was oft uns Furcht erregt. (Antonius tommt.)

Doch feht, er tommt.

Eleopatra.

36 bin verftimmt und frant.

Antonius.

Es qualt mich, meinen Borfat ihr gu fagen.

<sup>1)</sup> Du barfit nicht verrathen, bag ich bich abichidte.

#### Cleovatra.

Silf, liebe Charmion, hilf, ich finte bin: Go tanns nicht bauern, meines Rorpers Bau Wird unterliegen,

Antonius.

Theure Ronigin . . . . .

Cleonatra. 36 bitt' bich, fteh mir nicht fo nah! -

Antonius.

Bas giebts? -

Cleovatra.

3ch feb' in biefem Blid bie gute Beitung! Bas fagt bie Ehgemahlin? Geh nur, geh! Batte fie birs boch nie erlaubt, gu tommen! Sie foll nicht fagen, bag ich hier bich halte; Bas tann ich über bich? Der Ihre bift bu!

Antonius.

Die Gotter miffen . . . Cleopatra.

Die ward eine Fürstin

So ichredlich je getäuscht. Und boch, bon Aufang Sah ich die Falichheit feimen.

> Antonius. Clephotro . . .

Cleovatra.

Bie fonnt' ich glanben, bu feift mein, und treu, Erichüttert hat bein Schwur ber Gotter Thron, Mls Fulvia bu verriethft! Schwelg'rifcher Bahnfinn, An folden munbgeformten Gib fich feffeln, Der icon im Schwur gerbricht! -

Antonius.

Geliebte Rürfiin . . . . .

Cleopatra.

Rein, fuch nur feine Farbung beiner Flucht. Beh, fag Lebwohl; als bu gu bleiben flehteit, Da galts gu fprechen: bamals nichts bon Gehn! - In unferm Mund und Blid war Ewigteit, Bonn' auf den Brau'n, fein Trobfen Blut jo arm, Der Gittern nicht entquall: und so ifts noch, Der der größte Felherr du der Welt, Wurdest zum größten Lügner.

Antonius.

Mir bas! Bie!

Cleopatra. Satt' ich nur beine Sehnen, daß bu fahft, Auch in Aeghpten gab's ein Berg . . . .

Antonius.

Bernimu,
Der Zeiten strenger Zwang beischt unsern Dienst 
gar eine Weile: meines herzens Summe 
Bleibt bein sier zum Gebrauch. Unser Jtalien 
Bligt rings vom Bürgerlaßt; Sextus Pompeius 
Bedrost mit seinem heer ben hafen Koms?): 
Die Gleichseit zweier seim ischen Roms?): 
Die Gleichseit zweier seim ischen Rachte zeugt 
Gesähliche Barteiung: — start geworden, 
Licht man die sonst Berhaften: der berbannte 
Bompeius, reich durch seines Baters Aufun, 
Schleich in die Zergen aller, die im Staat 
Bedicht im die Zergen aller, die im Staat 
Bedicht in die Berhaft und deren Menge schredt: — 
Und Russe, frank durch Frieden, jucht verzweiselnd 
Durch Bechsel hoft mit die Frenken. 
Und Bechsel hoft der und betre Grund, 
Und ber aumeist mein Gehn euch jollt ertschulden, 
Und der aumeist mein Gehn euch jollt ertschulden.

Cleopatra.

Benn mich das Alter auch nicht ichust vor Thorheit, Doch wohl vor Kindischein. Kann Fulvia fterben? —

Antonius.

Sich hier, in übermüßiger Stunde lies Die Händel, die sie schuf: zuleht ihr Bestes, Sieh, wann und wo sie starb.

Ift Fulvia's Tod.

Beliebte, fie ift tobt.

<sup>1)</sup> Offia. Das port bes Originals barf hier nicht mit "Thor" überfest werben.

#### Cleopatra.

D faliches Lieben! Bo find Phiolen 1), die du fullen folltest Mit Thau bes Grams? Richt Julvia's Tod beweinen, Zeigt mir, wie leicht du einst erträgst den meinen.

#### Antonius.

Janke nicht mehr! nein, sei geseht zu hören, Bas ich für Plän' entwarf: sie stehn und sallen, Wie du mir rathen wirst. Ja, bei dem Feuer, Das Nilus' Schlamm belebt, ich geh' von hier, Dein Jeld, bein Diener: Krieg ertlär' ich, Frieden, Wie dirs gefällt.

#### Cleanatra.

Romm, Charmion, ichnur mich auf. Rein, laß nur: mir wird wechselnd ichlimm und wohl, Ganz wie Antonius liebt.

#### Antonius.

Still, theures Rleinobl Gieb beff'res Beuguiß feiner Treu; die strengste Brufung wird fie bestehn.

#### Cleovatra.

Das lehrt mich Futvial O bitte, wende dich und wein um sie, Dann sog mit Lebenoss, und sprich; die Thräuen Sind six Aegypten 3; hiel und eine Scene Ausbundger heuchelet, und mag sie getten für echte Ehre! — —

Antonius.

Du ergurnft mich! Lag! -

# Cleopatra.

Das geht ichon leidlich: boch bu fannst es beffer 3).

<sup>1)</sup> Der Dichter meint ohne Zweisel Thranenfrüge, bie ihrer Bebeutung liegen im Original noch als "heitig" (nacred) bezeichnet werden. Dieser lehtere Umftand verbietet, an Antonius' Augen hierbei zu benten.

<sup>2)</sup> Fur bie Ronigin bon Meghpten, fur mich.

<sup>3)</sup> Ramlich ichaufpielen.

#### Antonius.

Bei meinem Schwert . . .

Cleopatra.

Und Schild: - er fpielt ichon beffer, Doch ifts noch nicht fein Beftes. Sieh nur, Charmion,

Bie tragifch Diefer rom'iche Bertules ') Auffahrt in feinem Grimm!

Antonius.

Co leb benn mohl!

Cleonatra.

Söflicher Perr, ein Wort:
Wir beide miljen gleiben, doch das ift nicht, —
Wie beide lieben einst, — doch das ist auch nicht, —
Das wißt ihr wohl. — Was wars doch, das ich meinte?
O mein Gedächinis ist recht ein Antonius,
llud ich din gang vergessen!

Antonius.

Bar nicht Thorheit

Die Dien'rin beines Throne, fo hielt' ich bich für Thorheit felbft.

Cleopatra.

D ichwere Muh bes Lebens,

Dem Serzen nahe solche Thorheit tragen, Wie diese ich! Doch, theurer Freund, vergieb mir, Denn Tob bringt mir mein Treiben, wenn es dir Richt gut ins Vinge fallt. Dich ruft die Stre: hör benn auf meinen eiteln Wahnslam nicht! Und alle Götter mit dir! Siegestorbeer Krauze dein Schwert, und mußelos Gelingen Bahne den Weg vor deinen Füßen!

Antonius.

Komm;

Es flieht jugleich und weilet unfre Trennung;

<sup>1)</sup> Die Antonier ftammten ber Sage nach bon herfules ab und Antonius fuchte biefen etwas gu copiren. Bgl. Plutarch's Antonius, Kap. 4.

Denn bu, hier throneud, gehft boch fort mit mir, Und ich, fortschiffend, bleibe boch mit bir. hinweg.

(Mile ab.)

#### Bierte Scene.

Rom. Gin Bimmer in Cafar's Saufe.

Es treten auf Octavius Cafar, einen Brief lejenb, Lepibus unb Gefolge.)

Cäsar.

Ihr seht nun, Lepidus, und wißt hinfort, Es ist nicht Casar's neidige Art, au hassen Den großen Mitbewerber. Aus Tegypten Schreibt man uns dieß: er sicht und trinkt, berschwerbet Der Rächte Verzen schweigend, nicht mehr Mann Als dieß es, and Cleopatra Wehr Weib als er. Kaum sprach er die Gesanten, Roch dacht er seiner Mitregenten. In ihm seht Den Mann, der alle Fehler in sich saßt, Die jebermann verschen.

Cepidus.

Doch bent' ich, hegt er Richt fo viel Sunde, all eiein Gut zu ichmarzen: — Denn seine Fehler, wie die Sterne, glänzen heller in schwarzer Racht; sind angestammt Mehr als erworben; unwilltürsich mehr, Als treie Wabli.

Eafar.

Hir jeib zu duthlam. Sei es auch verzeihlich, Sich auf des Ktolemäus Lager wälzen, Mit Kronen zahlen einen Scherz, umrtinken Zur Wette nach der Kunft mit jedem Stlaven, Kim hellen Tag die Stadt durchtaumeln, balgen Mit Schulten, sowie der ihr der

So schwer an seinem Leichtsinnt tragen. Füllt' er' Die leeren Stunden sich mit Wolfulf aus, Kertrodnet Nard und Etel, dogen ihn Jur Rechenschaft: — boch solde Zeit verwüßen, Die ihn vom Scherz, wegtrommelt, — ruft so lant, Wie Welftgerchfaft nur mochnit: das muß man scheften, Wie man den Knaben schmidt, der, wohlersahren, Einsich der Luft des Augenbiick himpfert, Sempter den eignen Urtelen, Einsich der eignen Urtelen, Einsich ver eignen Urtelen

(Cin Bote tritt auf.) Lepidus. Rene Botichaft! —

Erfüllt ift dein Gebot; ju jeder Stunde, Erhabner Cajar, solft du Rachricht hören, Bie's auswärts fiedt. Bompejus herricht jur See, Und wie es scheint; gewann er sich die Herzen, Die Cajarn nur gefürchtet. Zu den häsen Strömen die Milisvergnägten; höchst getrauft Rennt isn die Menge.

Cafar.

Konnt' ich mird boch beuten! — Bom ersten Anbeginn lehrt die Geschichte, Duß, wer hoch steht, ersehnt wird, die er stand; Wer strandet, — nie zuwor der Liebe werth, — Themer erschient, wenn man ihn misst: der Saule, Geich einer Flagg' umtreibend in der Strömung, Schwinnut vor, zuräch, die Wechselfluthen geiselnd, Nub ihn gerscher die Wechselfluthen geiselnd,

> (Bweiter Bote tritt auf. 1) Bweiter Bote.

Sore, Cajar, Menecrates und Menas, machtige Biraten,

<sup>1)</sup> Das Auftreten eines gweiten Boten ift im Original nicht ausbrüdlich anseigeben, aber burch ben Juhaft und Ton ber Botschaft burchauß indeiert, wie Keste ichtige homert hat. Das: "höre fenert, wie Zied überfest bat, um einen Busmmenhang zu gewinnen, fleht so nicht im Urtegt.

Herrichen im Meer, und pflügen ind verwundens Mit Kielen aller Art; manch frecher Einbruch Berspert flatilen; alles Wolf der Kifte Erblaft vor Schred; die fühne Jugend gürnt; Kein Gegef taucht nur auf, es wird gefapert, Wie mans erblidt: Bonpejus' Name schabet Wehr als sein heer im offinen Krieg.

Cafar.

Antoning. Lan beine üpp'gen Beder! Mls geichlagen Du gogft von Muting, wo bu bie Confuln Sirtius und Banfa erft befiegt, ba folgte Der Sunger beinen Ferfen 1): ben bestanbft bu (Dbaleich fo gart gewohnt) mit mehr Gebulb, Mis Wilbe felbft vermöchten; ja, bu trantit Den Sarn ber Roffe, und ben falben Schlamm, Der Bieh aum Etel amange: bein Gaum verichmante Die herbite Beere nicht auf ranhfter Bede: Ra, wie ber birich, wenn Schnee bie Beibe bedt, Ragtit bu ber Baume Rinben: auf ben Alpen (Ergahlt man) afeft bu fo efles Fleifch, Dag mancher ftarb, es nur gu fehn: und alles (D Schande beinem Ruhm, bag ichs ergable,) Trugft bu fo helbenmuthig, baf bie Bange Dir nicht einmal erbleichte.

> Cepidus. Schad' um ihn! — Casar.

Die Schande treib' ihn balb Rach Rom zurüd: Zeit wär's bem Zwillingspaar, Daß wir im Held uns zeigten: bem gemäß Ruf mir ben Rath zulammen, denn Pompejus Gedeiht durch unfer Cäumen.

> Cepidus. Morgen, Cajar,

<sup>1)</sup> Rad Plutard's Antonins, Rap. 17.

Berb' ich vermögend fein, bir gu berichten, Bas ich gu Meer und Land versammeln tann, Die Stirn ber Beit gu bieten.

Cafar.

Bis dahin Sei dieß auch meine Sorge. Lebe wohl. —

Lepidns.

Lebt wohl benn, Cafar. Melbet man euch mehr, Bas fich im Austand regt, erfuch' ich euch, Mirs mitzutheilen.

Cafar.

Zweifelt nicht baran; Ich fenn's als meine Bflicht.

(Beibe ab.)

## Fünfte Scene.

Alexandria. Gin Bimmer im Palaft.

(Es treten auf Cleopatra, Charmion, Fras und Marbian.) Cleopatra.

Charmion . . .

Charmion.

Eur Sobeit ?

Cleopatra. Ad!

Gieb mir Mandragora 1) gu trinfen.

Charmion.

Bie?

Cleopatra.

Daß ich die große Kluft ber Zeit durchschlafe, Bo mein Autonius fort ift!

<sup>1)</sup> Schlaftrunt aus ber Afraunwurzef, bgl. Blinius 25, 13 und Othello, Act III, Sc. 3. In ber Dichtung bes Shalespeare'ichen Beitalters wird öfter barauf angespielt.

Charmion.

Dentt ihr an ihn.

Eleopatra. Du fprichft Berrath.

Charmion.

D nein!

Cleopatra.

Du Bammling, Marbian!

Mardian. Bas gefällt Eur Sobeit?

Cleopatra.

Richt jeht dich singen hören: Nichts gefällt mir An einem Hämmlling. Es ist gut für dich, Dalh sohne Saft und Mark, dein freier Sinn Richt siehn mag aus Aegypten. — Kannst du lieben?

Mardian.

Ja, anad'ge Fürftin.

Eleopatra. In der That? Mardian.

Richt in der That: ihr wift, ich kann nichts thun, Bas in der That nicht ehrsam wird gethan. Doch fühl' ich beft/ge Trieb', und beute mir, Bas Benus that mit Mars.

#### Cleonatra.

D liebe Charmion,
Wo deulft du dir ihn jeht sog, leght er? fişt er?
Wie, geht er wohl? Sist er auf feinem Pfred?
O glüdlich Pferd, Antonius' Laft zu tragen!
Sei folz, mein Wferd! Weißt du wohl, wen du trägh?
Den halben Altas') diese erhe, Schild
Und Schut der Weit! — Jeht spricht er, oder murmelt:
Bo weist du, meine Schlanz' am alten Nit?
Denn also neunt er mich. Zeht weib' ich mich

<sup>1)</sup> Bie man fagt "halbgott", fo braucht Shatefpeare "Demi-Atlas".

Am allzu süßen Gift! Gedenke mein, Ob auch von Khödus! Liedesstächen braun, Und durch die Zeit gerungelt! Als du hier Ams Ufer tratft, breitstirtiger Casar, war ich Berth eines Königs: Seld Pompejus stand Und ließ sein Aug auf meinen Brauen wurzeln; Da warf sein Blid den Anker ein, er starb Im Aniscoun seines Ledens.

(Alexas fommt.)
Alexas.

herrin Aegyptens, Seil!

Eleopatra. Bie gang unagulich bift bu Mark Anton! Doch fahft bu ihn: die töftliche Tinktur') Bergolbet bich mit ihrem Glang.

Bie geht es meinem edlen Mart Anton?

Sein Lettes, Fürstin, war: Er tugte, — vieser Doppelfusse letter, — Die Perle hier: sein Wort lebt mir im herzen.

Cleopatra. Bon bort muß es mein Dhr fich pfluden.

Aleras.

Freund,

So fagt' er mir, þrifi du: Der treue Nömer shidt der großen Königin Dieß Alcinod einer Muscheft: ihr zu Fäßen, Dieß Wichiod einer Muscheft: ihr zu Fäßen, Dieß Wichis zu bestern, streut 'ch Königreiche Sor ihren üpp'gen Thron: der gange Ost, Sprich, soll sie Kön'gin nennen: — nidt mir zu, Und steigt gelassen unf sein hoßes Streitroß, Des helles Wichern, was ich gern erwidert, Zu thier'schem Schweigen brachte.

Elcopatra.

Bar er munter oder eruft?

<sup>1)</sup> Bie fie bie Aldymie entbedt gu haben glaubte, um bamit Ales in Gold verwandeln gu tonnen.

### Aleras.

Der Jahregeit gleich, Die auf ber Mitte fcwebt Bon heiß und falt: er war nicht ernft noch munter.

#### Cleopatra.

O wohl getheilte Stimmung! o bemert ihn, Bemert ihn, Generich, welch ein Mann! O mert ihn! Ger war nicht ernit, denn die wollt' er beglangen, Die heiter sind durch ihn; er wor nicht munter: Dieh sigien zu ingen, sin Erinnern weile Mit seiner Lust sier, sondern zwischen beiden. O himmtliche Bermichung! Ernst und Munter, Das Acuskert von beiden sieht die, die Keinerkert von beiden sieht die, die Keinerkert von beiden sieht die bie doten?

### Aleras.

Ja, Fürstin, zwanzig auf bemfelben Wege; Barum jo bicht?

## Cleopatra.

Wer an bem Tag geboren, Wo ich vergaß an Warf Anton zu [chreiben, Der ferts' als Bettler. — Papier und Tinte, Charmion! — Villkommen, mein Micros. — Sag mir, Charmion, Liebi' (dj. Eddiarn [of

## Charmion.

Du ebler Cafar!

#### Cleopatra.

Erftid, wenn bu ben Ausruf wieberholft! Sprich, ebler Mart Anton!

#### Charmion.

Der tapfre Cafar! -

Eleopatra. Bei Sis, beine gafine werben bluten, Benn bu mit Cafarn irgend noch vergleichft Den erften aller Manner!

#### Charmion. Mit Bergunft,

3d fing' in eurem Tone.

#### Cleopatra.

Meine Rindheit 1),

Das noch wie damals fuhlt! Doch eile nun; Ein ftundlich wiederholtes Liebeswort Brug' ihn von mir, entvollt' ich auch Acappten 2),

(MCe ab.)

1) Tied hatte überfest: "meine Dilchzeit", was aber bem my salad days bes Eriginals nicht entspricht.

2) Durch Abfenben von Boten an Antonius.





## Bweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Meffina. Gin Bimmer in Bompejus' Saufe. (Es treten auf Bompejus, Menecrates und Menas.)

Pompejus. ind sie gerecht, die Götter, schützen sie Die Thaten der Gerechten.

## Menecrates.

Denkt, Bompejus, Baš jie verzögeru, nicht verweigern jie's. Vomveins.

Indef wir flehn bor ihrem Throne, welft Die Gab', um bie wir flehn.

## Menecrates.

Bir Bliuden bitten Oft unser eignes Leid, bas weise Mächte gu unserm Bohl verjagt: so sind wir reicher Durch bes Gebets Berluft.

## Pompejus.

Ad muß gebeihn! Dich liebt bas Bolf, mein ift bas ganze Meer, Dein Glud ist Reumond, mein prophetisch hossen

Sieht icon die volle Scheibe. Mart Anton balt Tafel in Megnpten, wird nicht braugen Bu Felbe giehn; Cafar macht Gelb, mo Bergen Er einbuft: beiben ichmeichelt Levidus, Läßt fich von beiben ichmeicheln, und liebt feinen, Und feiner halt ihn werth.

#### Menas.

Cajar und Lepibus Stehn ichon im Gelb, mit großer Macht geruftet.

## Dompejus.

Ber fagt euch bas? 's ift falich.

Menas.

Das fagte Gilbius.

## Domneius.

Er traumt; ich weiß, fie find in Rom gufammen, Und harren auf Anton; boch Liebreig marge Der üpp'gen Cleopatra bunne Lippen 1), Bauber erhöh' die Schonheit, Bolluft beibe; Den Schwelger bind' ein Beer bon Festgelagen, Gein Sirn umnebelnd; Epifur'iche Roche Scharfen mit fraftig neuen Bruhn Die Egluft, Daß Schlaf und Schwelgen feinen Ruhm bertagen, Bis jur Betaubung Lethe's. Bas bringt Barrius?

#### (Barrine tritt auf.) Darrius.

Bas ich gu melben hab', ift guberläffig: Antonius fann gu jeber Ctund' in Rom Eintreffen; feit er Afrita berließ, Bar Raum für weitre Reife.

## Dompeins.

Mir mare fleinre Reitung weit willfommner. Menas, ich glaubte nicht, Dag um jo burft'gen Rrieg ber Liebesichmarmer Den beim fich aufgefest: fein Felbherrngeift Ift amiefach ber ber beiben: boch erheb' uns

<sup>1)</sup> Con etwas verblüßte Lippen. Chafeipeare, VI.

So höher bas ben Muth, baß unser Zug Den nimmer luftgesättigten Anton Dem Schoof der Wittw' Negyptens 1) konnt' entreißen.

#### Menas.

Ich glaube nie, Daß Casar und Anton sich freundlich grüßen. Sein Beib, nun tobt, hat Cösarn schwer gereizt, Sein Bruder friegte gegen ihn, obwohl Richt auf Anton's Geheiß.

#### Dompejus.

Bie bald ber größern Feindischt ffeinre weicht:
Ständen wir jest nicht gegen alle auf,
Geriethen sie ohn Bweifel an einander;
Benn Allass hoben alle längt genug,
Das Schwert zu ziehn: boch wie bie Furcht vor uns
Ein Leim wird ihrer Trennung, und verfnüpft
Die lieine Spaltung, völfen wir vom icht. —
Seits, wie's die Gebeter fügen! Unfer Leben
Steht auf dem Spiel, wenn wir nicht muthig streben.
Steht auf dem Spiel, wenn wir nicht muthig streben.

## (Mae ab.)

## 3meite Scene.

Rom. Im Saufe bes Lepibus. (Es treten auf Enobarbus und Lepibus.)

#### Cepidus.

Mein Enobarbus, es ist wohlgethan, Und bringt dir Ruhm, bewegst du deinen Felbherrn Zu milbem sanstem Wort.

#### Enobarbus.

Ich werd' ihn bitten, Bu reben, wie er felbst. Reizt Casar ihn,

<sup>1)</sup> Als Bitime ihres Brubers Stolemans XIII., an ben fie burch Gafar ber beiraibet worben mar.

So fcan' Anton auf Cafar's Saupt herab, Und bomme fant wie Mars! Beim Jupiter, Hatt' ich Antonius' Bart an meinem Kinn, hent fcbr' ich ihn nicht ab 1).

### Lepidus.

's ift nicht bie Beit

Für Zwift ber Gingelnen.

Enobarbus. Jegliche Beit

Baßt mohl für das, mas fie gu Tage bringt.

Doch muß das Rleine fich dem Größern fügen! Enobarbus.

Nicht, tommt bas Rleine erft.

Cepidus.

Ihr fprecht im Born;

Doch ftort nicht auf die Afche. Geht, hier tommt Der eble Mart Anton.

(Antonius und Bentibius treten auf.)

Und bort fommt Cafar.

(Căjar, Măcenas und Agrippa treten auf.) Antonius.

Im Fall wir einig werden, dann nach Barthien; hörft bu, Bentidius? —

Cafar.

Frage ben Agrippa,

Macen; ich weiß es nicht.

Cepidus.

Erhabne Freunde,

Bas uns vereinte, war so groß; nun laßt nicht Geringen Zwist uns trennen. Was zu tadeln, Hört es mit Nachsicht an: verhandeln wir

<sup>&#</sup>x27;1) Um Cajarn auch nicht die geringfte Rudficht zu erweifen. Antonius hatte fich, wie Plutarch berichtet, nach der Schlacht von Antima einen Bart machen laffen, auf welchen Chateiprare anspielt, wie es scheint.

Den nicht'gen Streit so laut, dann wird ein Mord, Bas Bunden sollte heilen. Drum, edle Freunde, (Und um so mehr, je ernstlicher ich bitte,) Berührt mit milbstem Wort die herbsten Punkte, Daß Laune nicht das Uebel mehre.

#### Antonius.

Bohl gefprochen;

Und ftand' ich vor bem heer jum Rampf bereit, Ich machte fo. (Gruft Cafar mit einer Danbbewegung.)

> Cafar. in Rom! Antonius.

Willtomm in Rom!

Sabt Dant.

Mun! jo . . ..

Cest end.

Eäsar. Antonius.

Cett euch, Berr.

Eafar.

(Er fest fic.)

Antonius. Ich feh', ihr findet Anftoß, wo nichts ift, Und war's, euch nicht betrifft.

pt. Eäfar.

Bon mir, jum Lachen, Benn mir, jum Lachen, Benn um ein Richts, ein Weinges, ich mich hielt!
Bon euch beleidigt; und vor allen Wenschen
Bon euch zumeist: — noch lächerlicher, daß ich Nur einmal euch mit Abschähung genannt,
Benn euren Ramen auch nur anszusprechen
Mir jern lag.

Antonius.

Mein Bermeilen in Megnpten,

Bas war es euch?

Cafar.

Richt mehr, als euch mein Balten hier in Rom Mocht' in Neghpten fein: boch wenn ihr bort Bas gegen mich geschmiedet, war mir wichtig Euer Berweilen in Neghpten.

#### Antonius.

Wie nun! mas nennt ihr Schmieben?

Beliebts euch, saßt ihr wohl, was ich bezeichne, kus dem, was hier mich traf. Eur Weib und Bruder Bekriegten mich: für ihren Anlauf wart Der Borwand ibr: ihr wart das Artbgeschrei!

#### Antonius.

Ihr irrt in enrer Ensicht. Die berief sich Wein Bruber je auf mich. Ich sorische nach, und habe aus sichrer Kunde die Gewisheit Bon euren Freunden selbst: befampti' er nicht Wein eignes Ansehne, wie das eurige? sübrt' er den Krieg nicht meinem Sinn entgegen, Der euch veröndet war? All' meine Briefe Bewissen Kar: drum, wollt ihr Handel sichen (Venn nicht aus ganzem Tuch könnt ihr sie schneiden), so much es dies nicht kein.

#### Cafar.

Ihr preist euch felbst,

Indem ihr schwach mein Urtheil nennt; doch ihr Flidt nur Entschuldigung so.

## Antonius.

S tann euch nicht entgehn, ich weiß gewiß, Die sicher Fosgrung: boß, mit euch vereint In sener Sach, um bie er Krieg gesührt, In sener Sach, um bie er Krieg gesührt, In sich von der Berbertagten tonnte, Der meine Ruh bedrocht. — Was Julvia that, — Ich wünstelle eine Beib! It regiert eur Beib! If tentre Greb Prittigkeil: mit 'nem Jassfier Bügelt ihrs leicht, doch nimmer solch ein Weib.

Enobarbus. Satten wir boch alle folde Beiber, bag bie Manner mit ihren Beibern in ben Rrieg gehn tonnten! -

#### Antonius.

Bauz widerspenstig, hatt' ihr Kampstumult, Erregt von ihrem Jähzorn, dem nicht sehtte Der Klugheit bittre Schärfe, — (mit euch beklag' ichs.) — Euch Unruh viel erregt. Doch gebt mir zu, Dieß andern konnt' ich nicht.

#### Cafar.

36 idrieb an euch:

Ihr aber, ichwesgend in Aegypten, stedtet Beiseit mein Schreiben, und mit hohn und Lachen Barb ungehört mein Bote sortgewiesen.

#### Antonius.

Er fiel mich an, noch kaum gemeldet: eben hatt ich brei Könige bewirtste, und mir festlet Bas ich am Norgen war: voch nächften Tags Sagi' ich dieß felbst ihm, was nicht minder war, As um Berzeihung bitten. — Richt der Burlch Gei nur genannt im Zwift, und wenn wir streiten, Sei er ganz ausgestrichen.

# Cafar. Gures Gibs

Sauptpunkt habt ihr gebrochen; beg tann nimmer Did eure Bunge geihn.

Cepidus. Halt, Cafar! Antonius.

Rein,

Lepidus, laßt ihn reben. — Die Chr' ift rein und heilig, die er angreift, Im Wahn, ich sei ihr treulos. Weiter, Char: Der Sauptpunkt meines Eids . . . .

Cafar.

Mir hulf und Macht zu leihn, wenn ichs verlangte; Und beibes ichlugt ihr ab.

Antonius. Berfaumt' es nur;

Und gwar, als ein vergiftet Defein mir Wein Selfsstewußtjein raubte. So viel möglich, zeig' ich den Reuigen: doch mein Gradsum soll Richt meine Größe schmällern; meine Macht Richt ohne biese wirten. Wahr ist, Justia Vertiget euch, pus Acquyten mich zu schwecker: Wospar ich gesten mich zu schwecker: Wospar ich jest, unwissentlich die Ursach, So weit Vergeibung bitt', als ich mit Warbe Racheben fann.

Cepidus.

Ihr fpracht ein ebles Wort.

#### Macenas.

Gefiel's euch doch, nicht ferner zu gedenken Des Streites: um ihn ganzlich zu vergefien, Erinnert euch, wie gegenwärt'ge Noth Euch an Berföhnung mahnt.

Cepidus.

Gin murb'ges Bort! -

Ensbarbus. Ober wenn ihr euch Einer bes Andern Freundichaft für ben Augenblid borgt, tonnt ihr sie, wenn vom Pompejus nicht mehr die Rebe ift, wieder gurudgeben: ihr mogt Zeit gu aufen finden, wenn ihr sonft nichts andres ju thun habt.

Antonius.

Du bift nur gang Solbat, brum fprich nicht mehr.

Enobarbus. Ich hatte balb vergeffen, daß Bahrheit ichweigen muß.

Antonius.

Du frantft ben murd'gen Rreis, brum fprich nicht mehr.

Enobarbus.

Schon recht; fo bin ich eur porficht'ger Stein 1). -

Cäsar.

Ich table nicht ben Inhalt seiner Rebe, Aur ihre Beise: benn unmöglich scheints, Daß Freundschaft bleibe, wenn die Sinnesart

<sup>1)</sup> D. b., ftumm wie ein folder.

Im Thun so abweicht. Doch, wüßt' ich ben Reif, Der uns verseftigte, von Pol zu Pol Sucht' ich ihn auf.

Agrippa.

Wollt ihr vergonnen, Cafar . . . .

Cafar.

Agrippa, sprich.

Agrippa.

Du haft 'ne Schwester von ber Mutter Seite, Die herrliche Octavia. Der große Mart Anton Bard Bittwer, —

Cafar.

Sprich kein solches Wort, Agrippa: Hätt' es Cleopatra gehört, mit Recht Rennte sie jeht dich übereilt.

Antonius.

Ich bin bermählt nicht, Cafar: lag mich wiffen Ugrippa's fernre Meinung.

Agrippa.

Euch in beständiger Freundschaft zu erhalten, Euch brüderlich zu einen, eure Herzen unlösder jetz u fußlern, nehm' Anton Octavia gur Gemahlin, deren Schönheit Wohl sorbern kann den Besten Mann der Bett, Und der und Annunt ste erhet, Wehr als es Worte könnten. Durch dies Kundniß Wird Kleine Eiferlicht, die groß nun schein Wühndniß Wird kleine Eiferlicht, die groß nun schein, Und große Eurch, die jetz Geschaft der der hocht, In nichts verschwinden: Wahrheit: — beide liebend, Werfahr sie eure Weckschlieft, und zieht Dere Voller die der Weckschlieft der Robe, Denn sie ward längli geprüft, nicht schoe.

Antonius. Bill Cafar reben?

Cafar.

Richt bis er hort, mas Mart Unton ermidert Dem icon Gejagten.

Antanins.

Bas bermag Agrippa,

Benn ich nun fprach': Agrippa, alfo fei's, -

Eäfar.

Cajar's gange Macht, Und mas fein Bort der Schwester gilt.

Antonius.

Rie mög' ich

Dem eblen Antrag, ber so herrlich glangt, Berhindrung traumen. Reich mir beine hand, Fördre ben frommen Bund; und unn, von Stund' an, Regier' in unsrer Liebe Brubereintracht, Das hose Riel erstrebent.

Cafar.

Minm die hand. Dir icent' ich eine Schwester, wie kein Bruder So gartlich eine je geliebt: sie lebe, Bu binden unfre Reich' und herzen. Flieh' Rie wieder unfre Liebe! —

> Cepidus. Glud und Amen!

Antanins.

Ich dachte nicht, Bontpejus zu belämpfen, Dem großen Freunbschaftsblenst erwies er mir Bor lurzem erst: Dant darf er von mir sordern, Daß mich der Kuf nicht unerteuntlich nenne: — Das abgethan, entbiet' ich ihn zum Kampf.

Cepidus.

Es brangt die Zeit; Bompejus muffen wir alsbald nun suchen, Sonst sucht er uns.

Antonius. Bo aufert feine Flotte? Cafar.

Am Borgebirg Mifenum.

Antanius. Ceine Landmacht,

Bie ftart?

Cafar.

Groß und im Bachien; bod gur Gee Gebeut er unumidranti.

Antaning.

Co fagt ber Ruf. -D maren wir ichon an ihm! Sin in Gil. -Doch eh wir uns bemaffnen, bringt gu Enbe, Bas eben marb gelobt.

Cafar.

Mit höchfter Freube: Co lad' ich euch gum Unblid meiner Schwefter, Und führ' euch gleich gu ihr.

> Antonius. Cepidus.

Und eure Gegenwart.

Gonnt, Lepibus,

Ehler Antonius

Celbit Rrantheit hielt' mich nicht gurud. (Trompetenftog. Cafar, Antonius und Lepibus ab.)

Macenas. Billtommen bon Megapten, Berr. Ensbarbus. Salfte bon Cajar's Bergen, murdiger Macenas! Mein ehrenwerther Freund Agrippa! -

Agrippa. Badrer Enobarbus!

Macenas. Wir haben Urfach, froh gu fein, bag alles fic fo gut entwirrt hat. Ihr habis euch indeffen in Acgupten mohl fein laffen?

Ensbarbus. Sa, Berr, mir ichliefen, daß fich ber belle Tag icamte, und machten die Racht mit Trinten hell. Macenas. Ucht wilbe Schweine 1) gang gebraten gum Grub: ftud, und nur fur awolf Berfonen; ift bas mahr?

<sup>1)</sup> Diefe Buge find von Chatefpeare nicht erfunden, fonbern aus Pluterd entlebnt.

Enobarbus. Das war nur wie eine Fliege gegen einen Abler; wir hatten viel andre ungeheure Dinge bei unfern Festen, die wohl werth waren, daß man barauf achtete.

Marenas. Sie ift eine gang unwiderstehliche Frau, wenn fie ihrem Ruf entspricht.

Enobarbus. Als fie den Mart Anton bas erstemal fah, stahl fie ihm fein herg; es war auf bem Flusse Enbnus.

Agrippa. Dort Beigte fie fich ihm in ber That, ober mein Berichterstatter hat viel fur fie ersunben.

#### Ensbarbus.

36 wills berichten. -Die Bart', in ber fie faß, ein Feuerthron, Brannt' auf bem Strom: getriebnes Golb ber Spiegel, Die Burpurfegel buftenb, bag ber Binb Entzudt nachaog; bie Ruber maren Gilber, Die nach ber Floten Ton Tatt hielten, baß Das Baffer, wie fie's trafen, foneller ftromte, Berliebt in ihren Schlag; boch fie nun felbft. -Rum Bettler mirb Begeichnung: fie lag ba In ihrem Belt, bas gang aus Golb gewirtt, Roch farbenftrahlender, als jene Benus, Bo bie Ratur ber Malerei erliegt 1). Bu beiben Geiten ihr holbfel'ge Rnaben, Mit Bangengrubchen, wie Cupido lachelnb, Mit bunten Sachern, beren Behn burchgluhte (Go fchiens) bie garten Bangen, bie fie fublten: Angundend ftatt gu lofden.

> Agrippa. Ihm, welch Scho

Ihm, welch Schauspiel! — Enobarbus.

Mis Nereiben bienten ihr bie Bofen, Sirenen gleich, an fie bie Blide heftenb, Und Schmud warb jede Beugung; eine Meerfrau

Und Schmud ward jede Beugung; eine Meer Lentte bas Steuer; feidnes Tauwert fcwoll

<sup>1)</sup> Shatespeare bacte gewiß an ein bestimmtes Runftwert, beffen ibcale, bie Ratur überholenbe Birtung er empfunden hatte.

Dem Drud so blumenreicher Hab' entgegen, Die frisch den Dienst verlasse. Der Bart' entströmend Betäubt' ein würz'ger Wohlgeruch die Sinne Der nahen Ukerdämme; sie zu sessen Frzießt die Stadt ihr Vollt; und Mart Anton, Hochstromed auf dem Martkpleh, saß allein, Und pfiss der Lute, bie, wär ein Leeres möglich, Sich auch verlor, Ckeopatra zu schaun, Und einen Ris in der Natur zurüdlich.

D mundervolles Beib! - Agrippa.

#### Enobarbus.

Mich sie gesendet, dat Antonius sie Jur Abendmaßzeit; sie erwiderte, Ihr sie willtommner, ihn als Gast zu sehn, Und lud ihn. Unser höstlicher Anton, Der teimer Srau nod jemals Nein gesagt, Jehnmal recht schmud barbirt, geht zu dem Fest, Und bort muß nun sein Herz die Zeche zahlen, Wo nur sein Kuge zester.

#### Agrippa. Rauberin! —

Sie ließ des großen Cajar's Schwert zu Bett gehn, Er bflügte fie, sie erntete.

## Enobarbus.

3ch fah fie

Einst wen'ge Schritte durch die Straße hüpsen, Und als sie athemsos, sprach sie in Pausen: So daß gur Anmuth sie den Jehl erhob, Und ohne Athem Kraft entathmete.

#### Macenas.

Run muß Antonius fie burchaus verlaffen!

#### Enobarbus.

Riemals! Das wirb er nicht! Richt kann fie Alter hinwelten, täglich Sehn an ihr nicht ftumpfen Die immerneue Reizung; andre Weiber Catt'gen die Luft gemahrend: fie macht hungrig, Se reichlicher fie ichentt; benn bas Gemeinfte Bird fo geabelt, bag bie beil'gen Briefter Gie fegnen, wenn fie buhlt.

Macenas.

Benn Coonheit, Gitt' und Beisheit feffeln tonnen Das Berg Anton's, bann ift Octavia ihm Ein fegensreiches Loos.

Agrippa.

Rommt, lagt uns gebn. Ihr, werther Enobarbus, feib mein Gaft, Co lang ihr bier bermeilt.

Engharhus.

36 bant' euch beftene.

(Mile ab.)

### Dritte Scene.

Dafelbit. In Cajar's Sauje.

(Es treten auf Cafar, Antonius, Octavia gwifden ihnen; Gefolge; ein Babriager.)

Antonius.

Die Belt, mein großes Amt, wird jeguweilen Bon beiner Bruft mich trennen.

metania.

MI bie Reit Beugt bor ben Gottern betend fich mein Rnie Bu beinem Beil.

Antonius.

Gut' Racht, Berr. D Octavia, Lies meinen Tabel nicht im Ruf ber Belt; 3d bielt nicht ftets bas Dag, boch fur die Rutunft Fügt alles fich ber Form. Gut' Racht, Geliebte! mctania.

But' Racht, Berr.

Eafar.

Gute Racht.

(Cafar und Detabia ab.)

Antonius.

Mun, Freund? Du fehnft dich heim wohl nach Megypten?

Wahrfager.

Ging' ich doch nie von bort, noch jemals ihr Dabin! -

Antonius.

Den Grund, wenns einen giebt? -

Wahrfager.

Ich feh' ihn

3m Geift; boch nicht mit Borten faff' ichs. Dennoch Gilt nur nach Afrita.

Antonius.

Beiffage mir, Beg Glud fteigt hober? Cafar's ober meins?

Wahrfager.

Chiar's;
Drum, o Antonius, weile nicht bei ihm.
Dein Geift, ber bich beichübt, bein Damon, ift hochherzig, muthig, edel, unerreichbar,
Dem Chiar fern: boch nah ihm wird bein Engel
Nur Furcht'), wie eingeschächtert. Darum bleibe
Raum guichen bir und ihm.

Antonius.

Sag bas nicht mehr.

Wahrfager.

Niemand als dir: dir nicht zum zweitenmal. Berfuche du mit ihm, welch Spiel du willi, Gewig verliert du; jein natürlich Gild Schlägt dich, wie ichlecht er steht; dein Glanz wird tribe, Straft er daneben: noch einmal, dein Geit, Kommt er ihm nah, versiert den Muth zu herrichen; Doch ihm entfent, ersebt er sich.

<sup>1)</sup> Bielleicht hier als bie allegorifche Figur bes geiftlichen Schaufpiels gu faffen.

#### Antonius.

Sinmeg!

Sag bem Bentibius, fprechen woll' ich ihn: (Babrfager ab.) Er foll nach Barthien. - Db Geichid, ob Bufall, Er fagte mahr. Der Burfel felbit geborcht ihm! In unfern Spielen weicht bor feinem Blud Mein beff'rer Blan: giehn wir ein Loos, gewinnt er; Cein Sabn fiegt' über nieinen ftets im Rampf. Benn alles gegen nichts ftand: feine Bachtel Edling meine, ob auch fdmader 1). Rach Negupten! Und ichloft ich biefe Beirath mir gum Frieben. (Bentibius fommt.)

Im Dit wohnt meine Luit. D tomm, Bentibius. Du mußt nach Barthien; fertig ift bein Auftrag, Romm mit und hol ibn.

(Bebn ab.)

## Bierte Scene.

Dafelbit. Gine Strafe.

(Es treten auf Bepibus, Macenas unb Maribna.)

Levidus.

Bemubt euch ferner nicht; ich bitt' euch, eilt. Folgt euren Felbherrn nach.

Agrippa.

Berr, Mart Unton Umarmt nur noch Octavien; gleich bann gehn wir.

Cepidus.

Bis ich euch wiederfeb' in Rriegertracht, Die beibe gieren wird, lebt mohl.

Macenas.

Bir finb.

<sup>1)</sup> Bachtelichlagen mar ein im Alterthum und Oftafien beliebtes Bergnugen wie im fpateren Europa bie hahueutampfe. Gie wurben in einen Reifen geichloffen. aus welchem bie ichmadere Bartei von bem Gieger binausgebrangt murbe.

Kenn' ich die Gegend recht, am Borgebirg 1) Roch ehr als ihr.

Cepidus.

Beil eure Straße fürzer — Mein Borfat führt mich einen weiten Umweg, Ihr kommt zwei Tage fruher.

Macenas. Agrippa. Biel Erfola!

Cepidus.

Lebt mohl!

(Mile ab.)

## Fünfte Grene.

Alegandrien. Bimmer im Balaft.

(Cleopatra, Charmion, Fras unb Mleras treten auf.)

Cleopatra.

Gebt mir Mufit; Rufit, ichwermuth'ge Rahrung Für uns verliebtes Bolt! -

Diener.

De! Die Mufit!

(Marbian tommt.)

Cleopatra. Laft es nur fein. Bir woll'n zum Rugelipiel2): Komm, Charmion.

Charmion.

Mich fcmergt ber Urm; fpielt boch mit Marbian.

Cleopatra.

Ein Beib fpielt mit bem hammling wohl fo gut Mis mit 'nem Beibe. Wollt ihr mit mir fpielen?

Mardian.

Fürstin, so gut ich tann.

<sup>1)</sup> Mijenum.

<sup>2)</sup> Billarbipiel, das ben Alten bom Didter beigelegt wird wenn fie es aud nicht tannten.

#### Cleonatra.

Bo guter Bill' ift, fam' er auch au fura, Muß man bem Spieler nachfehn. Doch mas anbres: -Bebt mir bie Ungel, fommt gum Fluffe; bort, Bahrend Dufit von fern erflingt, berud' ich Den goldbefloßten Gifch, mit frummem Saten Die ichleim'gen Riefern faffend, und bei jedem, Den ich aufzog, bent' ich, es fei Anton, Und fag': aha! dich fing ich! -

#### Charmion.

Luftia war

Mit ihm bas Wetteangeln, als eur Taucher Den Salgfijch haugt' an feine Schnur, ben er Go eifrig aufgog.

## Cleovatra.

Bene Beit! D Beiten! 3d ladt' ihn aus ber Rub; biefelbe Racht Lacht' ich ihn in bie Ruh; ben nachften Morgen Roch bor neun Uhr trant ich ihn auf fein Lager, That meinen Mantel ihm und Schleier um, Und ich bermeil trug fein Bhilippifd Comert 1. -D pon Italien! -

(Gin Bote fommt.) Stopf 2) mir fruchtbare Reitung in mein Dbr.

Das lange brach gelegen.

Surftin! Fürftin! -

Bate. Cleonatra.

Antonius tobt? -Caaft bu bas, Cflav, fo morbft bu beine Berrin: -Doch melbft bu ihn Befund und frei, nimm Gold, und hier gum Ruf Die blauften Abern: eine Band, die gitternb Der Ron'ge Lippen fußten.

<sup>1)</sup> Das er in ber Schlacht bei Philippi gegen bie Republitaner getragen batte 2) Das ram bes Driginals bebeutet ftogen, ftopfen; ba bieg etwas au berb tlang, vermuthete man rain (regnen, gießen), mas weit weniger baft. Shafeipeare, VI.

Sote. Er ift wohl.

Cleopatra.

hier noch mehr Gold. — Doch, Menich, wir jagen oft, Wohl sei ben Tobten: wenn du's so gemeint, Schmelz' ich das Gold, das ich dir gab, und gieß' es In deinen gottverhaßten Schlund.

Bote.

D, hört mich!

Cleopatra.

Nun wohl, ich wills — Doch sagt dein Blid nichts Gutes. Wenn Anton Frei und gefund, — wogu die finstre Miene Zu solcher frohen Bost? Ist ihm nicht wohl, Sollt du als Turie kommen, schaagumtränzt, Und nicht im Mannsgestat.

Bolt ihr mich hören? Cleonatra.

Ich möchte gleich dich schlagen, eh du sprichst: Doch wenn du meldst, Anton sei wohl, er lebe, Sei Casar's Freund, und nicht von ihm gefangen, Dann ström' ein goldner Regen dir, ein hagel Bon reichen Berlen.

Bote. Er ift wohl.

Cleopatra.

Recht gut.

Bote.

Und Cafar's Freund.

Cleopatra. Du bift ein madrer Manu!

Bote. Cafar und er find größre Freund' als je.

Cleopatra.

Begehr ein Glud von mir!

Bote.

Rurftin, und boch . . .

Cleonatra.

3d haffe bieß ..und bod", es macht gu nichts Den guten Borberfat. Bfui bem "und bod". "Und bod" ift wie ein Cherg' und führt heran Fluchmurb'ge Miffethater. Bitt' bich, Freund, Beug mir die gange Botichaft in mein Dhr, Das Schlimm' und Gute. - Er ift Freund mit Cafar, Befund und frifch, fagit bu, und fagit, in Freiheit?

Bote.

In Freiheit, Fürftin? Rein, jo jagt' ich nicht: Octavia binbet ibn.

Cleonatra. In welchem Ginn?

Sate.

Mis Chaemahl.

Cleonatra. 36 gittre, Charmion.

Botc.

Gurftin, er ift Octavien vermählt.

Cleopatra. Die giftigfte von allen Geuchen bir! Botr.

(Schlägt ihn )

Geduld, o Königin! Cleopatra.

Bas fagft bu? Fort,

Elenber Bicht! Conft ftog' ich beine Augen Bie Balle vor mir her; raufe bein Saar, Laffe mit Draft bich geißeln, bruhn mit Gala. In Lange icharf gefättigt.

> Bote. Gnab'ge Fürftin,

3d melbete bie Beirath, ichloß fie nicht!

Cleopatra.

Cag, 's ift nicht fo: ich ichente bir ein Land.

Daß bu im Glude ichwelgeft; jener Schlag Gei Buffe, daft du mich in Buth gebracht. Und ich gemahre jede Gunft bir noch, Die Demuth munichen mag.

> Bote. . Er ift vermählt.

Cleopatra. Schurfe, bu haft zu lang gelebt . . . . .

(Rieht einen Dold.)

. Bote. Dann lauf ich -Bas wollt ihr, Fürstin? 's ift nicht mein Bergehn!

Charmion.

D Fürftin, faßt euch! feib nicht außer euch! -Der Mann ift ichulblos!

Cleanatra.

Bie mand Unichuld'gen trifft ber Donnerteil! Der Ril erfauf' Megupten! Berbet Schlangen, Ihr fanfteften Geichopfe! - Ruft ben Stlaven; Bin ich auch toll, ich beiß' ihn nicht. - Ruft ihn. Charmion.

Er fürchtet fich bor bir.

Cleopatra.

Ich thu' ibm nichts. Ihr Sande feid entabelt, weil ihr ichlugt Den Mindern als ich felbit: benn nur ich felbit Bar Urfach meines Rorns. - Sieher benn, tomm.

(Bote fommt gurud.)

Obwohl es redlich ift, wars nimmer gut, Die ichlimme Nachricht bringen: Freudenbotichaft Berfund' ein Beer von Bungen, boch die ichlimme Dag felbit fich melben, wenn man fie empfindet.

Bote. 3d that nach meiner Bflicht.

Cleopatra.

3ft er bermählt?

3d tann nicht mehr bich haffen, als ich that, Sagft bu noch einmal Ja.

Bote.

Er ift bermählt.

Cleopatra.

Fluch über bich! Go bleibft bu ftets babei? -

Collt' ich benn lügen?

BIE.

Cleopatra. D dag bu es thatft!

Und war mein halb Aegypten überschwemmt, Ein Phuhl für ichupb ge Nattern! Geh, entsieuch; Hättft du ein Antlis, wie Narcis, für mich Schienst du ein Ungeheuer! — Er vermählt? —



Bote.

3d bitt' end um Bergebung . . . .

Cleopatra.

Er vermählt?

Bote.

Burnt nicht, daß ich euch nicht ergurnen will; Mich bafur ftrafen, mas ihr felbst versangt, Scheint höchst unrecht. — Er ist Octaviens Gatte.

## Cleopatra.

D bag bein Frevel bich jum Schurfen macht, Der bu nicht bift! Bie! weißt bu's ficher? Fort! Die Baare, bie bu mir bon Rom gebracht, 3ft mir gu theuer; bleibe fie bir liegen, Und moge bich verberben.

(Bote ab.)

Charmion.

Faßt euch, Sobeit. Cleonatra.

Antonius gu erheben, ichalt ich Cafarn, . . . .

Dit, anab'ge Fürftin.

Charmion. Cleonatra.

Dafür lohnt er nun! -

Führt mich von hier! Dir fdminbelt. Gras, Charmion! - Es geht vorüber! Geh ju bem Boten, mein Mleras, beiß ihn Octavia's Buge icilbern, ihre Jahre, Ihr gang Gemuth: er foll bir nicht bergeffen Die Farbe ihres Saars: gieb ichnell mir Nachricht. (Miera 3 ab.) Er geh' auf immer! - Rein boch! liebe Charmion, Benn er auch Gorgo abnlich fieht bon bier. Bon bort gleicht er bem Mars; fag bem Alegas, Er melbe mir, wie groß fie ift. Sab Mitleid, Doch fag nichts, Charmion. - Ruhrt mich in mein Rimmer. (Mile ab.)

#### Sedite Scene.

In ber Rahe bon Dijenum.

(Es treten auf bon ber einen Geite Bompejus und Menas, mit Erommein und Trompeten; von ber anbern Cafar, Antonius, Bepibus, Enobarbus und Macenas, mit Ernppen.)

#### Dompeius.

Ihr habt nun meine Beigeln, ich bie euren; Co lagt uns reben por ber Golacht.

Cafar.

Gehr löblich.

Daß erst verhandelt werde; barum sandt' ich Borans, was wir dir schriftlis gugestanden. Jost die beite gegen, geig uns an, Obs in der Scheide halt bein garnen Schwert, Und stähet gurtat Siciliens muth ge Jugend, Die sonk dier fallen nuth.

Dompejus.

· bort mich, ihr brei Allein'ge Reichsverweser Diefer Belt, hochite Statthalter Jupiter's. 3ch weiß nicht, Beghalb mein Bater Rache follt' entbehren, Dem Sohn und Freunde blieben, ba doch Cafar. Der fich bem edlen Brutus offenbart. Euch bei Bhilippi fur ihn tampfen fah. Bas trieb ben bleichen Caffius gur Berichmorung? Bas trantte ber altrom'iche biebre Brutus. Und wer noch fonft fur holbe Freiheit focht. Mit Blut bas Capitol? Rur bag Gin Mann Richt mehr fei als ein andrer Mann! Und beghalb Ruftet' auch ich bie Seemacht, beren Laft Das Meer gornichaumend tragt, mit ihr gu geißeln Den Undant, den dieg ichnobe Rom erwies Meinem erhabnen Bater.

Cäfar.

Nimm mahr ber Beit.

Antonius.

Du schredft mit beiner Flott' uns nicht, Bompejus: Bir sprechen uns gur See; zu Lande weißt bu, Wie viel wir reicher sind.

Pompejus.

D ja, gu Lande Bift reicher bu burch meines Baters Saus );

<sup>1)</sup> Man hat bieß barauf bezogen, bag nach Blutarch (Kap. 10) Antonius bas fans bes Bompejus bei einer Berfteigerung erwarb.

Doch weil ber Rudut für fich felbft nicht baut Bleib brin, fo lang bu fannft.

Cepidus.

Gefällts euch, fagt,

(Denn dieß führt uns bom Biel,) wie euch beduntt Der Borichlag, ben wir thaten.

Cafar.

Dieg ber Bunft. -

Antonius.

Richt fei bagu gebeten, fondern mage, Bas bu baburch gewinnst.

Cafar.

Und was geschehn fann,

Roch größres Glud gu finben.

Pompejus.

Sicilien und Sarbinien, und ich soll Das Meer befrein bon Räubern; joll nach Rom Borrath von Weigen senben: thu' ich bas, Ziehn wir mit ungerhadtem Schwert nach Haus, und glaus, und glattem Schiebt Schwert nach Haus, und

Cafar.

Antonius. Das boten wir.

Pompejus.

So mißt,

Ich tam vor euch hierher mit dem Entichluß, Dies anzunehmen; nur daß Mart Anton Gein wenig mich verftimmt. — Buß' ich schon ein An Ruhm, ergahl' ichs selber; — bennoch, wist! Als Calor Krieg mit eurem Bruber führte, Fand eure Mutter in Scicilien damals Den gaftlichen Empfang.

Antonius. Ich weiß, Pompejus;

Und fann zeither auf edle Dantbarteit, Die ich euch fculdig.

Dompejus.

Gebt mir eure Sand. Ich hatte nicht gedacht, euch hier gu treffen.

Antonius.

Es ruft fich fanft im Often, und ich bant' euch, Daß ihr mich herrieft, eh's mein Borfat mar; Denn ich gewann babei.

Cafar.

Seit ich euch fah, Sabt ihr euch fehr verandert.

Dompejus.

Bun, ich weiß nicht, Wie herbes Schidfal mein Geschicht gefurcht; — Doch nimmer soll mirs dringen in die Bruft, Mein herz zu überwälf'gen.

Cepidus.

Ceid willfommen!

Pompejus.

Das hoff' ich, Lepidus. So find wir Eins. — Ich munichte nun geschrieben ben Bertrag Und unterzeichnet.

Eafar.

Das geschehe gleich.

Dompejus.

Bir wollen uns bewirthen, eh wir icheiben, Und loofen, wer beginnt. -

Antonius.

Laft mich beginnen!

pompejus.

Nein, loosen wir, Antonius: ob der Erste, Ob Lepte, eurer Rochfunst aus Asgupten Gebührt der Breis. Ich hörte, Julius Cajar Bard dort vom Schmausen sett. Antonius.

Ihr hörtet Bieles!

Pompejus.

36 mein' es gut.

Antonius.

Und fest die Worte gut.

Pun wohl, ich bort' es;

Und hört' auch das: Apollodorus trug . . . . . . . . . . . . . . . .

D ftill bavon! Er trug . . . .

Pompejus.

Enobarbus.

Bonarchin bin gum Cafar in 'ner Dede 1).

Dompejus.

Run fenn' ich bich: wie geht birs, Rriegsmann?

Ensbarbus.

Gut;

Und, wie mirs icheint, auch ferner gut: ich febe, Bier Schmaufe find im Bert.

Pompejus.

Reich mir bie hand; Ich hab' bich nie gehatt; ich fah bich fechten, Und neibete bir beinen Muth.

Enobarbus.

Mein Felbherr,

Ich liebt' ench nie fehr ftart, boch lobt' ich euch, Da ihr wohl zehnmal fo viel Lob verbient, Als ich euch zugestand.

Pompejus.

Dein offnes Befen Erhalte bir, es fteht bir wohl. -

1) Nach ber Ergahlung Plutarch's im Julius Casar wurde Cleopatra gu blefen von ihrem Freunde Apollodorus als ein Matragenbundel getragen. 3ch lad' euch all' an Bord meiner Galeere; Bollt ihr borangehn?

Alle. Führt uns, Feldherr! -

#### Dompeius.

Rommt.

(Bompejus, Cafar, Antonius, Lepibus, Macenas, Golbaten und Gefolge ab.)

Menas (beifeit). Dein Bater, Pompejus, ware nimmer dieien Bergleich eingegangen. — Ihr und ich haben uns schon gejehn, herr.

Enobarbus. Bur Gee, dent' ich.

Menas. Gang recht, Berr.

Ensbarbus. 3hr habt euch gut gur Gee gehalten.

Menas. Und ihr gu Lande.

Ensbarbus. Ich werde jeden loben, der mich lobt, ob- gleich nicht zu leugnen ift, was ich zu Lande gethan.

Menas. Roch mas ich gu Baffer gethan. -

Enobarbus. Run, etwas tonnt ihr icon fur eure Sicherbeit leugnen; ihr feid ein großer Dieb gur Gee gewesen.

Menas. Und ihr gu Lande.

Enobarbus. Solden Landbienft leugne id ab. Aber gebt . mir die Sand, Menas; hatten unfre Augen jest Bollmacht, fo wurden fie bier zwei fich fuffende Diebe ertappen.

Menas. Aller Meniden Gefichter find ohne Falich, wie auch ihre Sande beichaffen find.

Enobarbus. Aber noch fein hubiches Beib hatte je ein Geficht ohne Ralich.

Menas. Das ift fein Tadel, fie ftehlen Bergen. -

Enobarbus. Wir famen, mit euch zu fechten. Menas. Wir für mein Theil thuts leib, daß baraus ein

Erinkgelag ward. Pompejus lacht heut fein Glud weg! Enobarbus. Benn bas ift, fo fann ers gewiß nicht wieder

**Enobarbus.** Wenn das ift, so kann ers gewiß nicht wieder zurück weinen.

Menas. Gehr gewiß, herr; wir dachten nicht, Marcus Antonius hier zu treffen. Sagt boch, ift er mit Cleopatra vermählt? --

Ensbarbus. Cafar's Schwefter beißt Octabia.

Menas. Ja mohl, fie war bes Cajus Marcellus Beib.

Enobarbus. Und ist nun bes Marcus Antonius Weib. Menas. Was ihr saat!

Ensbatbus. 'S ift mahr!

Menas. Dann find Cafar und er für immer an einander gefnubft!

Enobarbus. Benn es meines Umtes ware, von biefer Bereinigung ju weiffagen, ich prophezeite nicht fo.

Menas. Ich bente, in biefer Angelegenheit that bie Politif mehr fur bie heirath, als bie Liebe ber Bermahlten.

Enobarbus. Das bent' ich auch. Aber ihr follt febn, bas Band, bas ihre Freundichaft zu verfnüpjen icheint, erwürgt ihre Berbrüdrung. Octavia ift von frommem, kaltem und ftillem Befen.

Menas. Ber munichte fein Beib nicht fo? -

Endartus. Der nicht, ber felft nicht so fit: und bas it Mart Anton. Sein ägyptisches Nahl wird ihn gurudziehen; dam werben Octavia's Seutzer Casar's Feuer ansachen, und wie is vorhin sagte: was die Besettigung ihres Bundes scheint, wird dir unmittelbare Berantssung ibrer Entzweiung werden. Autonius wird seine Liebe zeigen, wo sie ist; hier hat er nur seinen Borthel gespetathet.

Menas. So wirds wohl tommen. Sagt, herr, wollt ihr an Borb? Ich habe eine Gesundheit für euch.

Ensbarbus. Die nehm' ich an, herr; wir haben unfre Gurgeln in Aeghpten eingeubt.

Menas. Bir wollen gehn.

(Beibe ab.)

## Ciebente Ccene.

An Bord bon Bompejus' Galcere.

(Mufit. Es treten auf swei ober brit Diener, die ein Benteit i antidien.) Erster Diener. Gleich werben fie bier fein, Kamrad; ein paar von diesen eblen Baumen find nicht mehr im Boben iste gewurzeit, der kleinste Wind tann sie umworfen.

<sup>1)</sup> Rachtifch, ber in einem anbern gimmer als bas eigentliche Dahl bergerichtet murbe.

3meiter Diener. Lepidus ift icon hochroth.

Erfter Diener. Der hat trinfen muffen, wie feiner mehr mochte. -

3wetter Diener. Wie nur Einer dem Andern den munden Fled berührt, ruft er: haltet ein! und macht, daß jeder sich seinen Friedensworten und er sich dem Becher ergiebt.

Erfter Diener. Defto großerer Rrieg erhebt fich zwifden

ihm nud feinen fünf Sinnen.

Bweiter Diener. Das tommt babei heraus, in großer herren Gefellicatt Kamrad gu fein; eben fo gern hatte ich ein Schilfrohr, das mir nichts mehr nuben tann, als eine hellebarbe, die ich nicht renteren tonnte.

Erfter Diener. In eine große Sphäre berufen fein, und sich nicht einmal darin bewegen konnen, ift wie Löcher, wo Augen fein follten; was das Gesicht jammerlich entstellt.

(Eine Binte wird geblafen. Es treten auf Cafar, Antonius, Pompejus, Lepidus, Agrippa, Macenas, Enobarbus, Menas und aubre Sauptteufe.)

Antonius (gum Cafar).

So ist der Brauch: sie messen bort den Strom Rach Pramidenstussen; daran sehn sie, Rach Höhe, Tief' und Rittessand, die Theurung, Ob Hille sogt. Ze höber ichwoll der Ril, Ze mehr verhricht er; sällt er dann, so strent Der Sämann auf den Schlamm und Moor sein Korn, Und erntet bald nachber.

fepidus. Ihr habt feltfame Schlangen bort! -

Antonius.

Ja, Lepidus. —

Lepidus. Eure agyptische Schlange wird also durch die Kraft eurer Sonne aus eurem Schlamm ausgebrütet; so auch euer Crocobil? —

Antonins. Go ifte.

Pompejus.

Sest euch. - Dehr Bein! Auf Lepidus' Gefundheit!

Lepidus. Mir ift nicht fo wohl, als ich fein follte, aber ich bin babei.

Enobarbus. So lange bis ihr einichlaft; bis dahin bleibt ihr gewiß nebenbei.

Lepidus. Ja, bas muß mahr fein, biefe ptolemäischen Pyramichien, sagt man, sind allerliebste Dinger; in allem Ernst, bas sagt man.

Menas (beifeit).

Ein Wort, Pompejus.

Pompejus. Sag ins Ohr, was ists?

menas (beifeit).

Steh auf von beinem Sig, ich bitt' bich, Felbherr, Und bor mich auf ein Bort.

Pompejus.

Bart noch ein Beilchen.

Den Wein für Lepidus.

Lepidus. Mas für 'ne Sorte von Geschöpf ist ener Croodist' Antonius. Es hat eine Gestalt, herr, wie es selbst, nohl' it so breit als seine Breite beträgt; just soch als es hoch ist, und bewegt sich mit seinen eignen Gliedern; es lebt von seiner Nahrung, und haben seine Csemente sich ausgelöst, so wird ein neues West auß ihm.

Cepidus. Bas hat es für eine Farbe?

Antonius. Auch feine 'eigenthumliche Farbe. Centdus. Gin curiofer Burm! -

Antonius. Allerdings. Und feine Thranen find noß.

Cafar. Wird ihm diese Beschreibung genügen? — Antonius. Nach allen Gesundheiten, die Pompejus ihm bringt: sonft ist er ein wahrer Evitur.

Pompejus (beifeit zu Menas). Geh mir und lag bich hangen! mit mir reben? Geh, thu, wie ich bir hieß. Wo bleibt mein Becher? —

menns.

hab' ich dir Treu bewiesen, hor mich an, . Und tomm beiseit.

> Pompejus. Du bift nicht tlug. Was willst bu?

Menas.

3ch jog bie Mute ftets vor beinem Glud . . . .

Dompejus.

Du haft mir immer brav gebient: mas weiter? - Munter, ihr eblen herrn!

Antonius.

Rehmt euch in Acht

Bor biefer Sandbant, Lepidus; ihr fintt! -

Menas.

Billft bu herr fein ber gangen Belt?

Pompejus.

Was jagst bu?

Menas.

Willft herr ber gangen Belt fein? Zweimal fagt' ichs.

Pompejus.

Wie follte bas geschehn?

Menas.

Sei willig nur; Und schein' ich noch so arm, ich bin der Mann, Der dir die ganze Welt giebt.

Pompejus.

Bift bu trunten?

Menas.

Rein, Feldherr, vor dem Becher wahrt' ich mich; Du bift, wenn bu's nur wagft, der Erde Zeus: Und was das Meer umgrenzt, umwölbt der himmel, Ift dein, wenn du's nur willft.

Pompejus.

So fag mir, wie? -

Menas.

Diese brei Weltentheiler, die Triumvirn, Jast unfer Schiff; ich tappe jest bas Tau, Wir stoßen ab, ich greif' an ihre Rehle, Und bein ist alles.

Pompejus. Ah! hattft bu's gethan, Und nicht gejagt! In mir ists Büberei, Bon bir getreuer Dienst. Bergiß es nie, Mein Borthell nicht geht meiner Chre vor, Die Chre ihm. Bereu es, daß dein Mund Go deine That verreith. Thath du's geheim, Dann hält; ichs, wenns geschechn, als gut erkanut; Doch mun muß ichs verdammen. — Bergiß, und trinkl

Menas (beifeit).

Hinfort

Folg' ich nie wieder deinem morschen Glüd! Wer sucht, und greift nicht, was ihm einmal zuläust, Kindets nie wieder.

Pompejus. Lepidus foll leben!

Antonius. Tragt ihn ans Land; ich thu' für ihn Bescheib.

Enobarbus.

Menas, bein Wohl!

Menas. Billfommen, Enobarbus! --

Pompejus. Sout bis gum Rand ben Becher! —

Enobarbus.

Der Rerl hat Rrafte, Menas!

Bie?

Enebarbus.

Da trägt er

Den dritten Theil ber Belt: Mann, fiehft bu's nicht?

Dieg Dritttheil alfo trunfen! Bar's bie gange, Go tam' es balb gu Ranbe.

Enobarbus.

Trint, mach uns feine Schande! -

So fomm!

## pompejus.

Dieß ift noch tein agnptifch Feft!

#### Antonius.

Es tommt ihm boch icon nah. Stoft an Die Becher! Der fier fur Cafar!

Calar.

36 berbat' es lieber;

's ist schwere Arbeit, mein Gehirn zu waschen; Und es wird schmutzger.

Antonius.

Gei ein Rind ber Beit.

Cafar.

Ihr herr fein, ift mein Bahlfpruch: lieber faft' ich Bier Tage lang, als Einen fo viel trinfen.

## Enobarbus.

D wadrer Imperator! Soll'n wir ägypt'schen Bacchustanz beginnen, Und seiern diesen Trunk? —

Pompejus.

Recht fo, mein Rrieger! -

Antonius.

Kommt, schließen wir den Reihn, Bis der sieghafte Wein den Sinn uns taucht In süßen, weichen Lethe.

#### Enobarbus. Run umfakt cuch:

Bestürmt das Ohr mit larmender Musit, Bis ich euch stelle: dann singt der Knob' ein Lieb, Und jeder sallt mit ein im Chor, so laut, Als seine starke Brust nur schmettern kann.

(Mufit. Enobarbus ftellt fie, und fie ichließen ben Reihen.)

Lieb.

Romm du König, weinbefrangt, Bacchus, beffen Auge glangt: Du verjagft die Leidgedanken!

Shafefpeare, VI.

In den Loden Epheuranten, Trinkt, bis alle Welten schwanken, Trinkt, bis alle Welten schwanken! —

#### Cafar.

Bas wollt ihr mehr? Gut' Nacht, Pompejus. Bruber, Geh'n wir, ich bitt' euch; unfer ernft Geichäft gürnt biesem Leichfilm. Werthe Herrn, brecht auf; Ihr sehr, bie Bangen glühn. Selbst Enobarbus If schwädzer als der Wein; auch meine Junge Spatte bie Worte; wilder Taumel hat uns Ju Geden saft vermummt. Bas red' ich hier? Gut' Nacht!
Bu' Nacht!

Antonius.

But, gebt die Sand, Berr.

### Pompejus.

D Anton, ihr habt Des Baters Haus: was thuts, wir find ja Freunde! — Kommt jeht ins Boot.

### Enobarbus.

Rehmt euch in Acht, und fallt nicht. (Pompejus Cāfar, Antonius und Gefolgeak.) Wenas, ich will nicht mit.

Menas.

Komm gur Cajute. He, unfre Trommeln, Floten, Chmbeln, he!

hor es, Reptun, welch lauten Abichied wir Diefen Gewalt'gen bringen; blaft, fo blaft boch! -

(Trompeten und Trommeln.)

Ensbarbus. Salloh! die Muben ichmentt!

Man

Menas.

Brab, madrer Rriegsmann! -

(Glebn ab.)

Rommt! -



# Dritter Aufzug.

### Erfte Scene.

Gine Chene in Sprien,

(Bentibius tritt auf, wie nach einem Siege; mit ihm Silius und anbre vomifce Paupffetute und Solbaten; por ihnen wird ber Leichnam bes Bacorus getragen.)

Dentidius.

o, ichleubernd ') Barthien, ichlug ich dich, und so Ernöhlte mich das Glüd, des Crassus Tob Zu rächen. Tragt den tobten Königssohn Dem herr boran. Drobes, dein Bacorus'') Zahlt dieß für Crassus.

## Silius.

Wirdiger Bentidias!
Weil noch vom Partherblute raucht dein Schwert, Folge den filicht'gen Parthern ichnell durch Medien, Melopotamien und in alle Schluchten, Wohn die Flucht sie trieb. Dann hebt dein Feldherr Antonius auf den Siegesboagen dich, Und trängt dein Jaupt mit Jorbeern.

<sup>1) &</sup>quot;Schleubernb" (darting) Mingt profaticher als "Lühnes" bei Tied; aber es entipricht bem Original und ber carafteristischen Kampfweise bes Bolles.

2) Dein Gohn Bacorus.

#### Dentidius.

Silius, Silius! -36 that genug. Gin Untergebner, mert es, Glangt leicht gu hell; benn wiffe bieg, o Gilius: -Beffer nichts thun, als gu viel Ruhm erwerben Durch tapfre That, wenn unfre Dbern fern. Cafar und Mart Anton gewannen ftets Durch Diener mehr als burch fich felber. Coffius, Sein Sauptmann (ber bor mir in Sprien ftanb), Berlor, weil ihn au ichnell ber Ruf erhob. Den er erlangt im Unfebn, feine Gunft. Ber mehr im Rrieg thut, als fein Relbberr tann. Bird feines Felbherrn Felbherr; und ber Chrgeig, Des Kriegers Tugend, mahlt Berluft mohl lieber, Mis Gieg, ber ihn verbuntelt. 3ch tonnte mehr thun ju Antonius' Bortheil, Doch murb's ihn franten: und in feiner Rrantung Berichwände mein Bemühn.

#### Silius.

Du haft, Bentibius, Was, sehlt es ihm, den Krieger und sein Schwert Kaum unterscheihen lätzt. — Schreibst du dem Mark Unton?

#### Dentidius.

Ich meld' in Demuth, was in seinem Namen, Dem mag'ichen Feldgeschrei, uns bort gelang: Wie seine Panier, sein wohlbegachtes Deer Die nie besiegte parth'iche Reiterei Mit Schmach vom Felb gejagt.

Silins.

Bo ift er jett?

### Dentidius.

Er wollte nach Athen: und dort mit so viel Eil, Als unfres Zugs Beschwer vergönnen will, Erscheinen wir vor ihm. Run vorwärts, Leute! weiter!

### 3meite Scene.

Rom. Ein Borgimmer in Cafar's Saufe.

(Mgrippa und Enobarbus begegnen einanber,)

Agrippa.

Bie! trennten fich die Bruder 1)?

Ensbarbus. Sie find Eins mit Pompejus; er ift fort,

Die Unbern unterzeichnen. Octabia weint, Bon Rom ju gehn; Casar ist traurig; Lepidus, (Wie Wenas fagt), hat feit Pompejus' Schmans

Die Bleichsucht.

Agrippa.

Ei du madrer Lepidus! -

Enobarbus. Ausbundiastes Gemuth! Wie liebt er Casarn! —

Agrivva.

Und wie entgudt ihn vollends Mark Anton! -

Cafar? Das ift der Jupiter ber Menfchheit! Agrippa.

Und Mart Anton? Der Gott bes Jupiter! -

Enobarbus. Spracht ihr vom Casar? O der nie Erreichte! —

Agrippa. Und Mark Unton? Der Phönig aus Arabien! Engharbus.

Cafarn gu loben fprecht: Cafar! Richts mehr! -

Agrippa. Ja, beiben fpendet er erhabnes Lob.

Enobarbus.

Doch Cafarn mehr. Zwar liebt er auch Anton;

<sup>1)</sup> Antonius und Octavius ale Schwager.

Richt herz, Wort, Ziffer, Schreiber, Bard' und Dichter, Dentt, spricht, zählt, schreibt, singet, reimt, was er empfindel Für Mart Anton: boch nennt ihr Cafarn, kniet, Kniet nieder, kniet und ftaunt.

### Agrippa.

Er liebt fie beibe.

#### Enobarbus.

Sie sind ihm schwere Flügel, er ihr Rafer. — (Trompetenstoß.) So Das heißt zu Pferb. Leb wohl, ebler Agrippa! —

Agrippa.
Biel Glud, mein madrer Rrieger, und lebt mohi! (Es treten auf Cafar, Antonius, Lepibus und Octavia)

Antonius.

Dicht weiter, Berr! -

Ihr nehmt bon mir ein groß Theil von mir felbft; Ehrt mich in ihm. Schwelter, fei jold ein Weib, Wie bid mein berg gebach, mein höchfes Pfend Dir Burgichaft leiften möchte. Mein Anton, 2ch nie bieh Stärtnagsmittel, zwijchen und Alt untere Liebe Mörtel eingelett, Sie fest zu gründen, — Rauerbrecher werben, Sie zu gerichmettern. Bester bann für und, Wir ifeben ohn sie nem beibe nicht Wirtel eine Wirtel eine beibe nicht Dieß Mittel ton beibe nicht

Antonius.

Rrantt mich nicht.

Durd Migtraun.

Cafar.

Nun genug.

Antonius.

Rie geb' ich euch, So fein ihr prüfen mögt, ben kleinsten Anlaß Zu solcher Furcht. So schüßen euch die Götter, Und lenken eurem Bunsch die Herzen Romä! —

Bir icheiben hier! -

#### Cafar.

Leb wohl, geliebte Schwester, lebe wohl! Die Clemente fei'n dir hold, fie starten Mit frohem Muth bein Berg! Gehab bich wohl!

metania.

Mein ebler Bruber! -

Antonius.

April ift ihr im Ang, ber Liebe Leng, Und Thranen find ber Regen, Die ihn funben! — Blid beiter!

Ortapia.

D, forge boch für meines Gatten Saus, Und . . .

Bie. Octavia?

Octavia.

. . . . heimlich fag' ichs bir.

Antonius.

Ihr Mund gehorcht bem herzen nicht, noch fann Das herz bie Junge meistern: wie des Schwans Klaumieder sieht auf hochgeichwellter Fluth, Und finft auf feine Seite.

Engharhus.

Wird Cafar meinen?

Agrippa.

Bolten ftehn im Auge! -

Das ware ichlimm genug, mar er ein Bierb 1); So mehr für einen Mann.

Agrippa.

Bie, Enobarbus?

Antonius, als er Cajarn jah erichlagen, Da schluchzt' er bis zum Schrei, und weinte auch Ueber des Brutus Leiche bei Philippi.

<sup>1)</sup> Bei biefem pflegte man einen fcwargen Fied auf ber Stirn, ber bem Thiere etwas Dufteres verlieh, "Botte" (cloud) gu nennen.

#### Enobarbus.

Run, in dem Jahre hatt' er wohl den Schnupfen! Was er mit Luft zerftört, neht' er mit Thränen? Das glaubt, wenn ich auch weine.

## Cafar.

Mein, theure Schwester! Seits foulft du von mir horen; feine Zeit Sou bein Gedachtniß tifgen.

### Antonius.

Rommt nun, fommt! Laßt mich mit ench in Kraft ber Liebe ringen; Sest, so noch halt' ich euch: so laff' ich los, Und gebe euch den Göttern.

#### Cafar.

Geht! Seid gludlich! -

Lepidus. Die gange Schaar ber Stern' umleuchte bir Den heitern Bfab! -

## Cäfar.

Leb mohl! leb wohl! (Umarmt Octavia)

Antonius.

Leb wohl! (Trompetenftoß. Alle ab.)

## Dritte Ccene.

Alegandria. Gin Bimmer im Palaft. (Es treten auf Cleopatra, Charmion, Fras und Alegas.)

Cleopatra.

Bo ift ber Menich?

Aleras.

Er fürchtet fich, ju tommen.

Cleopatra.

D geht, o geht! Tritt naber, Freund.

(Bote tritt auf.)

Monardin,

herodes von Judaa icheut bein Auge, Wenn bu nicht lachelft.

Cleopatra.

Des herodes haupt

Berlang' ich: aber wie? wer tann mirs ichaffen, Geit Mark Anton nicht hier ift? — Komm, nur naber!

Suldreiche Majeftat . . . . .

Cleopatra. Saft bu Octavien

Gelber gefehn?

Sa, Berrin.

Cleopatra.

Bote.

In Rom.

Ich fah ihr ins Geficht; fah fie geführt Bon ihrem Bruder und vom Mark Anton.

Cleopatra. Ift fie jo groß als ich?

Bote.

Rein, gnab'ge Fürftin.

Cleopatra.

Und ihre Sprache? Ift tief fie oder hell?

34 hörte, wie fie fprach mit tiefer Stimme. Elesvatra.

Das flingt nicht gut, dann liebt er fie nicht lang. Charmion.

Gie lieben? Run, bei 3fis, gang uumöglich! Cleovatra.

Das hoff' ich, Charmion! bumpf von Stimm' und gwerghaft!

Ift Majestät in ihrem Gang? Befinn bic, Benn bu je Majestät gegehn!

Bote. Sie friecht:

Ihr Stillstehn und Bewegen find fast Gins; Gie zeigt fich mehr ein Korper als ein Leben, Mehr Bilbnig als befeelt.



Clespatra. Ift bas gewiß? Bote.

Sonft fehlt mir Scharfblid.

Charmion.

Drei in gang Megnpten

Bemerten beffer nicht.

Cleopatra.

Er zeigt Berstand, Das feh' ich wohl. Bon ber ist nichts zu fürchten: — Der Menich hat gutes Uriheil.

Charmion.

Ausgezeichnet! -

Cleopatra.

Wie alt wohl mag fie fein?

Bate. Sie mar

Schon Bittme, Fürftin.

Cleopatra.

Bittme? Charmion, horft bu? -

Bate.

Muf Dreifig fcat' ich fie.

Cleonatra.

Schwebt bir ihr Untlit bor? lang ober rund? Bote.

Bang übertrieben rund.

Cleopatra. Solde Gefichter

Berrathen meift auch Ginfalt 1). Bas fur Saar? -

Braun, Fürftin, und fo niedrig ihre Stirn 9, Wie mans nur fehn mag.

Cleopatra.

Nimm, ba haft bu Golb. -Du mußt mein Gifern bon borbin bergeffen: -

3d geb' bir Briefe mit gurud; bu icheinft mir Cehr brauchbar in Geichaften. Dach bich fertig; Die Briefe find bereit.

(Bote ab.)

Charmion. Ein hubider Mann! -

Cleopatra.

Das ift er auch; und ich bereue fehr, Dag ich ihn fo gerauft. Run, fo nach ihm Rann bas Beichöpf nicht viel bedeuten.

Charmion.

Gar nichts.

Cleanatra. Er fah boch Majeftat, und muß fie fennen.

<sup>1)</sup> Rach ber Physiognomit bes 16. unb 17. Jahrhunderts. 2) Mis etwas unichones auch hervorgehoben in ben beiben Berouefern, Act

IV, Ec. 4.

### Charmion.

Db er fie fah! Run, Ffis mog' ihm helfen, So laug in eurem Dienft! -

#### Cleopatra.

Ich muß ihn Eins noch fragen, gute Charmion; Doch thut es nichts. Geh, bring ihn auf mein Zimmer, Da will ich schreiben. Roch vielleicht gelingts!

### Charmion.

Fürftin, verlaßt euch brauf.

Beidahs nur nebenher.

(Gehn ab.)

### Bierte Scene.

Athen. Bimmer in Antonius' Saujc.

(Untonius unb Octabia treten auf.)

### Antonius.

Rein, nein, Octobia; 's ift nicht das allein; Das wär verzeisslich; das und tausend andres Son gleicher Art. Doch neuen Artieg begann er Wider Bompejus; sas sein Testaunent Dem Bolse vor; Schraft leicht von mir, und mußt' er mein durchauß Kusmwoll erwähnen, that ers boch nur kalt Und matt, und brauchte höcht verkeinerud Waß. Den nächsten Kusa gibt en in ein nu mußt' er mide, und braucht er nicht, und mußt' er.

## Octavia.

O theurer Gatte, Glaub boch nicht allem, ober, mußt du glauben, Kimms nicht als Kränfung. Inglüdfel'ger fand (Trennt ihr euch jeht) tein Weib je zwischen zweien, Fie beide betend; Die guten Götter werben meiner spotten, Fieh' ich zu ihnen: Schühter meinen Bruber, Und wideruss ein gleich lauten Fiehr: Schüht den Genahl Wag Götte, Kruber siegen,

Berftort Gebet bas Beten; fein Bermitteln Liegt gwijchen biefem Meugerften.

Antonius.

D Theure,

Schenf beine beste Liebe bem, ber ihr Den besten Schup verheist. Die Stre missen, heist alles missen. Besser, nicht ber Deine, Als dein so schmudberaubt. Doch, wie du's batest, Sei Botin zwischen uns; berweit, Octobia, Will ich die Rüsung ordnen diesen Krieg, Der beinem Bruder Schmach bringt. Eisigst sort; So wird dir, was du wünscheft.

#### Octavia.

Dant, mein Gattel Der Beltregierer mache mich, bie Schwächfte, Euch gur Berfohnerin! — Krieg gwischen euch, Das war, als spaltete bie Belt, und Leichen faulten bie weite Kluft! —

### Antonius.

Wenn du es einsiehst, wer den Zwist begann, Lent dortsin beinen Tadet: — Unite Schuld Kann nicht jo gleich sein, daß sich dem Elebe Elechaftig ist eines Bum betreib die Reife, Wähl dein Gefolge selbst, und wie viel Auswand Die irgend nur bestebt.

(Behn ab.)

## Fünfte Crene.

Ein anderes Zimmer bafelbft. (Enobarbus und Eros, einander begegnend.)

Enobarbus. Was giebt es, Freund Eros? Eros. Herr, man hört seltsame Neuigkeiten. Enobarbus. Was denn?

Eros. Cajar und Lepidus haben bem Pompejus Krieg erklart.

Enobarbus. Das ift etwas Altes. Bie mar ber Musgang? Eros, Cafar, nachbem er ihn im Rrieg miber Bombejus gebraucht, verweigert ihm jest alle Mitgenoffenschaft; lagt ihm teinen Theil an bem Ruhm bes Relbauas; und bamit nicht aufrieden, beschuldigt er ihn, bormals bem Bompejus Briefe geschrieben gu haben; auf feine eigne Untlage fest er ihn feft, und fo ifte nun mit bem armen britten Dann borbei, bis Tob fein Gefangnig offnet.

Enobarbus.

Co wollt' ich benn, bu marft ber eing'ge Rachen! Werft ihm die gange Belt als Futter bin, Co ichlingt er alles. Bo ift Mart Anton?

Eros.

Er geht im Garten - fo! ftoft mit bem Ruft Die Binfen bor fich ber; ruft: Lepidus! bu Thor! Und droht ber Gurgel bes Golbaten, ber Bompejus folug.

Engharhus. Erns.

Die Flott' ift fegelfertig.

Biber Stalien und ben Cafar. - Gins noch: Unton verlangt euch jest; Die Reuigfeit Ronnt' ich euch fpater fagen.

Engharhus.

'S wird nichts fein: Doch woll'n wir febn. Fuhr mich gu ihm.

Erns.

So fomm. (Gebn ab.)

## Sedfte Scene.

Rom. Rimmer in Cafar's Saufe. (Es treten auf Cafar, Mgrippa unb Dacenas.)

Cafar.

Rom gur Berhöhnung that er bieg und mehr. In Alexandria, (bier ichreibt man mirs.)

Thronten auf offnem Martt, vor allem Bolt, Cleopatra und er auf goldnen Stubsten Und filbernem Gerüft; au ihren Fußen Cafarton, meines Baters Sohn genannt, Ind all die Bastarberul, die ihre Luft Seitbem erzeugt. Bur herrichaft von Aegypten Gab er ihr Chpern, Riebers-Sprien, Lybien, Als einer unumschänkten Königin.

Macenas.

Dieg por ben Mugen alles Bolfs?

Eafar.

Auf öffentlicher Bahne, wo fie spielen, Gest er au Königen über Könige fine Söhne: Groß-Bedeien, Barthjen und Armenien Gab er bem Alegander; Plofemäus Syrien, Cicilien und Khönicien. Sie Trug an bem Tag der Göttin Jis Aleid, 3n dem sie off juvor, wie man ergählt, Gebör erfehelt,

Macenas. Die Radricht lagt in Rom

Berbreiten.

Agrippa.

Langft burch feinen Uebermuth Berftimmt, wird es ihm feine Gunft entziehn.

Cäsar.

Das Bolt erfuhrs, und hat von ihm nun gleichfalle Die Rlag' erhalten.

Agrippa. Ben beichulbigt er?

Cafar.

Cajarn: Zuerft, daß, als Sieilien wir Bombejus nahmen, wir nicht abgetheilt Für ihn die Hälfte; daß er Schiffe mir Geliehn, und nicht zurüd erhielt; dann zurnt er, Daß Lepidus aus dem Triumvirat Entfett ward, und wir auf fein gang Bermögen Befchlag gelegt.

Agrippa. auf müßt ihr erwidern

Darauf müßt ihr erwidern. Eäsar.

Das ift geichen, ich sandte schon ben Boten. Lepidus, schrieb ich, sei zu grausom worden; Gemispraucht bab' er seine hohe Macht, Und diesen Fall verdient. Was ich erobert, Das woll' ich theiten; doch verkang' ich auch Ein Gleiches sitt Armenien und die andern Bestiegten Reiche.

Macenas.

Rimmer raumt ers ein.

Cafar.

Co wird das andre ihm nicht eingeräumt.

(Octavia tritt auf.)

Octavia.

Beil Cafarn, meinem Berrn! Beil, theurer Cafar!

Cafar. Dag ich bich je Berftofine mußte nennen! -

Octavia. Du nanutest nicht mich jo, noch haft bu Grund.

Căfar.

Stahste du dich seimtlich nicht hierher? Du tommtt nicht Wie Casur's Schwester! Des Antonius Weis Angler in Ger annelben; und das Weisenn Der Rosse in Gere annelben; und das Weisenn Der Rosse in Gere annelben; und das Weisenn Der Rosse ist der Antunft uns vertünden, Lang of sie selbst ertschaften ihre Tervortung schmachten In sehnschaften den Erwortung schmachten In sehnschaft werden der der der der Vergeben Weisen werden der der der der der der Vergeben Bertangen: ja, der Schub Wusse zum Dach des Himmels sich erheben, Erregt vom Boltsgewählt! allein du fommit Geich einer Baurin her nach Ronn, die Huftigung Bereitsch unter Gunft, die, nicht gezeigt, Oft ungeliebt bielet. Dich begrüßen sollten

Geftad' und Meer, auf jeder Ruheftatte Mit neuem Brunt bich feiernd.

Octania.

Theurer Bruber, Richt fam ich so, weil man mich zwang; ich iches Aus freier Wahl. Antonius, mein Gebieter, Bon beiner Rüftung hörend, gab mir Nachricht Der bösen Zeitung; und sogleich begehrt' ich Urlauß aur Seintlekr.

Cafar.

Den er gern gewährt, Beil zwischen ihm und seiner Luft bu ftanbft!

Dente nicht fo.

Cafar.

Ich faßt' ihn wohl ins Auge, Mir bringt ber Wind von feinem Thun die Kunde. Bo ift er jest?

Octavia.

Roch in Athen, mein Bruder! -

Cäfar.

Nein, schwer gefränkte Schwester. Cleopatra
Hat ihn zu sich gewinkt. Er gab seim Reich
Nu eine Webe, und nun werben sie
Dockmis, Könige sin den Rrieg. Ihm sofgen Bocchus, König vom Libhen: Archelaus
Von Cappadocien; Phicaciens Julie Mallas;
Fürst Walchus von Arcabien; ber von Bontus,
Fürche was gubad, Wistribat
Von Comagene: — Posemon und Amintas,
Der Opagonier und der Weber Fürsten,
Und viel ander Secepter.

Octavia.

Ad, ich Mermfte, In beren Berg fich zwei Geliebte theilen, Die bittre Feinbicaft trennt! —

### Cafar.

Mur beine Briefe hemmten noch ben Ansbruch,
Bis wir jugleich erkannt, wie man bich täuschie,
Bis wir jugleich erkannt, wie man bich täuschie,
Ind Sammith uns gefährbe. Sei getroft;
Dich fimmer nicht ber Zeitlauf, bessen streuge
Nothwendigkeit dein friedlich Glud bedroht.
Rein, ichau den vorbestimmten Schifflasgang
Seht ohne Thördnen; sei gegrübt in Bonn,
Theurer als je. Weit über alles Maß
Bardft du gefrakti; und die erhabne Gottheit
Mach, dich zu tächen, uns zu übern Deinern,
Ind alle, die dich sieben. Theures Leben,
Sei immer uns gegräßt.

Agrippa. Gegrüßt, Berehrte.

Macenas.

Gegrifft, erhobne Frau; Ganz Rom ift end ergeben, und bellagt euch; Rur Mart Anton, im frechen Ehebruch Und allem Greu'l vermessen, flößt euch aus, Und giebt sein Secher einer Buhlerin Als Basse wieber uns.

Octavia.

Ift bieß bie Bahrheit?
. Cafar.

Nur zu gewiß. Billfommen, Schwester; bitt' bich, Bleib standhaft und geduldig. — Liebste Schwester! — (Me ab)

### Siebente Scene.

Antonius' Lager bei bem Borgebirge Actium.

(Cleopatra und Enobarbus treten auf.)

Cleopatra.

36 werde birs gebenten, zweisle nicht! -

#### Enobarbus.

Barum? warum benn? -

Cleopatra.

Du widerspracift, daß ich gum Kriege folgte, Und sagtft, es zieme nicht.

Enobarbus.

Run, giemt es benn?

Eleopatra.

Warum — rechtfert'ge dich — warum nicht gog' ich Mit ihm ins Feld?

Engharbus (beifeit).

Ei nun, ich fönnt' erwidern, Benn wir mit Stut' und Dengst zusammen ausziehn, Dann sei der Sengst zu viel; die Stute trüge Den Reiter und sein Ros.

> Cleopatra. Bas jagft du da?

Ene Beisein nuß durchand Anton verwirren, Und ihm an Berg und hirn und Zeit entwenden, Bas dann höchst unentbehrlich. Zeiht man doch Ihn sonn ebeigeinns, und erzählt in Rom, Photimus, ein Eunach und eure Weiber Racierten biesen Ariea.

#### Cleopatra.

Fluch Rom! Berdorren Vie Zungen dieser Lastrer! Unser ift Der Krieg, und als ber Bortand meines Reichs Streit' ich in ihm als Maun. Sprich nicht bagegen, Ich bleibe nicht gurud.

Enobarbus. 3ch fage nichts;

hier fommt ber Imperator.

(Antonius und Canibius treten auf.)

Bie feltfam ifts, Canibius,

Wie konnt' er von Tarent doch und Brundusium So schnell durchschneiden das Jon'iche Meer, Und Torpn nehmen? hörtest du's, Geliebte?

Cleopatra.

Geschwindigkeit wird nie so fehr bewundert,

Antonius.

Gin guter Borwurf, Wie er dem besten Manne wohl geziemt, Nachlässigsteit zu rügen. — Wir, Canidius, Bekämpsen ihn zur See.

> Cleopatra. Bur Gee! Bie fonft? -Canidius.

Warum denn das, mein Felbherr?

Antonius.

Beil er uns borthin fordert.

Enobarbus.

Mein Fürst hat auch zum Treffen ihn geforbert. Canidius.

Und bei Kharjalia diese Schlacht zu liefern, Bo Cajar mit Pompejus socht: doch beides, Beils ihm nicht vortheilhaft, weist er zurück; So solltet ihr.

Enobarbus.

Die Flott' ift schlecht bemannt: Eur Schiffvoll Ambioldaten, Bauern, Leute In flückfger Eil geworben, Edjar's Mannischt Dieselbe, die Pompejus oft bekämpft, Leicht seine Segler, eure schwer. Kein Unheil Erwächft für euch, wenn ihr zur See ihn meibet; Zu Lande sed tip fact.

Antonius. Bur Gee! Bur Gee! — Enobarbus.

O großer Mann! baburd vernichteft bu

Dein' unerreigte Feldherrufunst zu Land; Berwirft bein Heer, von dem die größte Zahl Erprobted Jufvolf ist; unangewandt Bleibt deine Ariegestemtniss: du versehst Den Weg, der dir Erfolg verheift, und giebst Dich schlicht den ellen Glad und Zusall hin, Statt felter Sickerbeit!

Antonius.

Cleovatra.

Ich bring'

Euch fechzig Segel, Cafar hat nicht beff're.

Antonius.

Der Schiffsmacht Ueberzahl verbrennen wir, Und mit dem wohlbemannten Reft, am Borland. Bon Actium, schlag' ich Chann. Fehlt es uns, Dann sei's zu Lande noch versucht.

(Gin Boer tritt auf.)

Was bringit bu?

Bote. Es ift bestätigt, herr, man fah ihn felbst; . Cafar nahm Toron ein.

Antonius.

Rann er perfonlich dort fein? 's ift unmöglich. Schon viel, wenn nur fein heer es ift. Canibius, Du bleibst am Land mit neunzehn Legionen, Und den zwölftansend Bierben; wir gehn an Borb. (Ein Solbat tritt aul.)

Romm, meine Thetis'). - Run, mein wurd'ger Rriegsmann?

D, Imperator! Fechtet nicht zur Gee, Baut nicht auf moriche Planten! Traut ihr nicht Dem Schwert und biefen Bunben? Last die Shrer Und bie Kenppter wie die Enten tauchen:

Soldat.

<sup>1)</sup> So genannt nicht mit fpetleller Begiehung auf ben oben beschriebenen glangenben Nereiben Mufgug, sonbern vielmehr als eine Gottin, welche Antonius bei bem bevorstebenben Seetriege beschüben moge.

Bir lernten fiegen auf dem festen Grund, Und fechtend Fuß an Fuß.

Antonius.

Schon gut! hinweg! -(Eleopatra, Antonius und Enobarbus at.)

Soldat.

Beim Bertules! Mir baucht, ich habe Recht. Canidius.

Das haft bu, Freund. Doch all sein Thun teimt nicht Aus eigner Macht: so führt man unsern Führer, Und wir find Beiberknechte,

> Soldat. Ihr behaltet

Bu Land das Fußvolf und bie Reiter alle?

Canidius.

Marcus Octavius und Marcus Justejus, Bublicola und Callius sind zur See; Wir alle stehn am Lande. Diese Cil Des Calar ift unglaublich.

Soldat. Geine Macht

Bog fo vereinzelt fich aus Rom, bag er Die Spaher taufchte.

Canidius. Wißt ihr, wer sie führt?

Man nannte Taurus.

Soldat. Canidius.

Der ift mir befannt.

(Ein Bote fommt.)

Der Imperator lagt Canidius rufen.

Cantdins.

Die Beit ist Neuigkeiten-ichwanger; ftunblich Gebiert fie eine.

(20ffe ab.)

## Mhte Grene.

Gine Chene bei Actium.

(Cafar, Saurus, Sauptleute und Gefolge treten auf.)

Cafar.

Taurus! -

Taurus.

Serr?

Cafar.

Rampf nicht zu Lande; halt bich unverfehrt, Beut nicht die Schlacht, bis fichs gur Gee entichied; Durchaus nicht übertrete bien Gebot,

Auf Diefem Burf fteht unfer Glud.

(Gebn ab.)

(Antonius und Enobarbus treten auf.) Antonius.

Stellt unfre Schaaren hinterm Sugel auf, 3m Angeficht von Cafar's Beer. Bon bort Lagt fich bie Rahl ber Segel überfehn,

Und bemgeman berfahren.

· (Gebn ab.)

(Bon ber einen Geite Canibius, mit feinen Lanbtruppen über bie Bubne giebenb; bon ber andern Zaurus, Cafar's Unterfelbherr. Rachbem fie borbei marichirt find, hort man bas Betofe einer Geefdlacht.)

(Felbgeidrei. Enobarbus fommt gurud.) Enobarbus.

Schmach, Schmach! D Schmach! Ich tanns nicht langer febn! Die Untoniab', Meguptens Abmiralichiff, Mit allen fecha'gen flieht, und fehrt bas Ruber: Dieß febn, vergehrt bie Mugen mir! -(Scarus tritt auf.)

Scarns.

D Gotter und Gottinnen! D Ratheperfammlung aller himmelsichaaren! -Engharbus.

Barum fo außer bir?

Scarus. Das größre Edftud biefer Welt berloren Durch baaren Unverftand; wir fußten mea Provingen und Ronigreiche!

#### Enobarbus.

Wie ichaut bas Treffen?

#### Scarus.

Auf unfer Seite wie gebeulte Best.), Wo Tob gewiß. Die Schandmähr' aus Aegypten, —
Der Aussah tresse jeil. — in Rampses Mitte, Als Bortheil wie ein Zwillingspaar erschijten, Sie beibe gleich, ja älter saft ber unfre, —
Die Brem!' auf ihr, wie eine Kuh im Junius, hist alle Segel auf und sliecht.

## Enobarbus.

Ich sand; Dein Aug erkrankte, wie's geschah; nicht konnt' es Ertragen mehr zu schaun.

#### Scarus.

Eie faum gewandt,
Mis ihres gaubers edles Brad ?), Antonius,
Die Schudigen hreitend wie ein beinfriger Entrich,
Die Schlacht verläßt auf ihrer höh, und fliegt
Jhi nach: — John die eine That so schollich;
Archivung, Mannheit, Ghre hat noch nie
Sich selber vernichte! — —

#### Enobarbus. Beh uns! meh! -

(Canibius tritt auf.)

#### Canidins.

Bur See ift unfer Glud gang außer Athem, Und funft höcht jammervoll. War unfer Feldberr heut Aur wie er felbft fich fannte, ging es gut! D, er hat Beitpiel unfrer Ftindt gegeben, hödft ichmachtich, durch die eigne!

<sup>1) 3</sup>m Driginal: "wie gezeichnete (token'd) Peft", welche bie Beiden bei fichreren Tobes geigt.

<sup>2) &</sup>quot;Ebel" heißt ber Ueberreft von Antonius' Befen nur fpottifc.

Enobarbus (beifeit).

So! fteht die Sache fo? Dann freilich ift Es aus.

Canidius.

Bum Beloponnes find fie entflohn.

Der läßt fich bald erreichen; bort erwart' ich, Bas weiter folgt.

Canidius.

Ich überliefre Cafarn Die Reiter und Legionen; icon feche Rou'ge Zeigten, wie man die Baffen ftredt.

Enobarbus.

· Noch will ich

Dem wunden Glud Antonius' folgen, halt Bermunft icon mit bem Gegenwind die Richtung.

(Behn ab.)

## Reunte Scene.

Mlegandrien. Ein Bimmer im Balaft. (Antonius tritt auf, bon einigen Dienern begleitet.)

### Antonius.

Hir verbeut der Boden, ihn zu treten; Er ichänt sich, mied jau tragen! Freunde, tommt: Bin ich doch so verspätet in der Welt, Taß ich den Weg versor auf ewig!). Rehmt Mein Echiss mit Gold besaden; theist es, slieht, Und macht mit Chier Frieden.

All:

Fliehn? nicht wir! -

Antonius.

Ich felber floh, und lehrte Memmen fliehn, Und ihren Ruden zeigen. Freunde, geht;

<sup>1)</sup> Bie ein berfpateter Banberer, ben ber Ginbruch ber Racht überfallt.

Ru neuer Laufbahn hab' ich mich entichloffen, Die euer nicht bedarf: brum geht; Mein Chat liegt bort im Safen, nehmt ihn. - D, Dem folgt' ich, mas mich roth macht es gu ichaun; Ja, felbft mein Saar emport fich : benn bas weiße Tabelt bes braunen Rafcheit, bieg an jenem Feigheit und Bahnwit! - Freunde, geht! ich will Euch Brief' an folche geben, bie ben Beg Euch ebnen follen. Bitt' euch, feib nicht traurig, Erwidert nicht mit Trubfing, nehmt die Beifung, Die mir Bergweiflung rath: verlaffen fei, Bas felber fich berläßt! Beht ftrads gur Gee, 3d ident' end jenes Schiff, und alles Golb. -Lagt mid, ich bitt', ein wenig: ich bitt' euch jest, D thuts! benn mein Befehl ift nun gu Enbe, Drum bitt' ich euch. - 3ch folg' euch augenblide.

(Er fest fich nieber. Cleopatra, geführt von Charmion und Gras, und Eros treten auf.)

Eros.

O gūt'ge Frau, zu ihm! O tröftet ihn! — Fras. Thut es, geliebte Fürstin!

Charmion. Ia. thut es: was auch jonft?

Cleopatra.

Lag mich niederfigen. D Juno! Antonius.

Rein, nein, nein, nein! -

Seht ihr hier, o herr? ... Antonius.

D pfui, pfui, pfui! - Charmion.

Gnädige Frau! — Fras. D Fürstin, gür'ge Kaijerin! —

Eros.

herr, herr! -





#### Antonius.

Ja, herr, o ja! — Er, zu Philippi, führte Sein Schwert recht wie ein Tänzer!, während uch Den hagern, finifern Gaffinis schlug! Ich jällte Den tollen Brutus; er ließ andre handeln An feiner Statt, und hatte nicht Erfahrung Im wacken Kanupi des Felds. Doch jeht, — es thut uichts! —

D, fieht zurud! - Cleopatra. Eros.

Die Ronigiu, Berr, bie Ronigin!

Fras.

Geht gu ihm, Fürstin, fprecht gu ihm! - Er ift fich felbft entfrembet bor Befchamung! -

Cleopatra. mich, — D! Eras

Run wohl benn, - führt mich, - D!

Erhabner Herr, steht auf: bie Königin naht, Ihr Haupt gesenkt; ber Tob ergreift sie, — nur Durch euren Trost kann sie genesen.

Antonius.

Berlett hab' ich bie Ehre: -

Eros.

Die Fürstin, Berr . . . .

Antonius.

D, wohin brachtt bu mid, Negypten? Sieh, Wie ich bie Schmach entziehe beinem Auge, Und seh' zurud auf bas, was ich verließ, Berstört in Schande! —

Cleopatra.

D mein theurer herr, Bergieb ben icheuen Segeln. Nimmer glaubt' ich, Du wurbest folgen.

<sup>1)</sup> Mis ob er es nur jum Schmude, nicht als wirfliche Baffe trage. Das Schwert, bas man jum Staat trug, war leicht.

#### Antonius.

Wußtft bu nicht, Eegypten, Mein hers fein Gener feit gebunden, Und bag bu nach mich riffelt? Da, du fanntest Die Oberherrichaft über meinen Geist, Und bag bein Wint vom göttlichen Gebot Auruld mich berrichte!

Cleopatra. O verzeih!

Antonius.

Dem jungen Mann bemuth'gen Vorschlag senben, Mich windend frammen niedrigem Vertrag, Ich, bessen Laume mit des Wettbolls Wucht gespielt, Schicklie schaffend und vernichtend. Ja, du wußtest, Wein Schwert, entherzt durch meine Lieb', ihr blind Geborchen würde.

> Cleopatra. O vergieb, vergieb!

Antonius.

Laß teine Thräne fallen. Eine gaßt:
Gewinn so wie Verfult; gieb einen Ruß,
Schon dieß vergitt mir alles. — Unsern Lehrer sandt ich;
Kam er gurud? Ich sieh, mich schwer wie Blet;
Veringt etwas Wein und Septie. — Clift, du weißt,
Trisst und dart, so troßen wir zumeißt.

### Rebnte Scene.

Cafar's Lager in Aeghpten. (Es treten auf Cafar, Dolabella, Thureus 1) und Unbre.)

Eafar. Der trete vor, ber vom Antonius tommt; — Rennft bu ibn?

<sup>1)</sup> In ber Folio falidlich burdmeg Thibias genannt.

#### Dolabella.

Sift ber Lehrer seiner Kinder: Das zeigt, wie fahl er ift, entsandt' er uns Aus seinem Flügel solche dürst'ze Feder, Er, der vor wenig Monden Könige konnt' Us Boten schieden.

(Euphronius tritt auf.)

Cafar.

Romm heran und fprich. Euphronius.

Co wie ich bin, fomm' ich vom Mart Auton:

So wie ich bin, tomm' ich vom Wart Anton: Ich war noch jungft so flein für seine Zwede, Bie auf dem Mytenblatt der Morgenthau Dem Meer verglichen.

Cafar.

Sei's! Sag beinen Auftrag. Enphronius.

Er grüßt bich, feines Schichlofs Spern, und wänicht Ju leben in Negnyben. Schlägft du's ab, So mäßigt er bie Fordrung, und erfucht bich, Gönn ihm zu athmen zwischen Erd' und himmel Als Würger in Athen. So viel von ihm. Zann: Clopatra pulbigt beiner Macht, Beugt sich vor beiner Größ', und sieht von bir Der Ptolemäer Reif sir ihre Söhne, Als William beiner Größer,

Căsar.

Für Anton

Bin ich der Fordrung taub. Der Königin Bird nicht Gefor noch Angeständnis sehlen, Treibt sie hinweg ben schmachentstellten Buhlen, Ober erschlägt ihn hier: vollbringt sie dieß, Sei ihr Gesuch gewährt. So viel für beibe. —

Euphronius.

Das Glud geleite bich!

#### Eafar. Führt ihn burchs Deer!

(Euphronius at.)

Isma Threus.) Run zeige beine Rednerfunft: enteile, Gewinn Cleopatra ihm ab: verlprich In unfern Kamen, wos sie heiftigt, und bent Nach eignem Sinn weit mehr. Starf sind die Weiser In höcksten Glick nicht: Wangel lodt zum Meineid Selbst der Bestaltun Tugend; deine Dist verlüge; Den Preis der Midd bestaltungen seine Dist verlüge; Ins sie Gesch der Midd bestaltungen.

> Thyreus. Căsar, ich gehe.

> > Cafar.

Betrachte, wie Unton ben Rig erträgt, Und mas fein gang Benehmen bir berfundet In ieber außern Regung,

> Thyreus. Zähl auf mich.

(Mile ab.)

## Glite Grene.

Alegandrien. Gin Bimmer im Balaft.

(E3 treten auf Cleopatra, Enobarbus, Charmion und Sras.)

Cleopatra.

Was bleibt uns jett noch übrig?

Enobarbus.

Denfen 1), - fterben.

Eleopatra.

hat bieg Antonius, -- haben wird verschulbet?

Man hat bas für einen Charafter wie Enobarbus zu ernst und zu rhallophisch gesunden und "trinten" (drink für think) vorgeschlagen; aber die Sitzl tion ist wirklich sehr ernst.

#### Enobarbus.

Anton allein, der seinen Billen machte Jum Herrischer Bernuntt. Um, sloht ihr anch vos Kriegs jurchthares Autlith, deß Geschwader Einander schreckten: weßhalb solgt' er euch? Da durfte seiner Weigung Kibel nicht' sein Feldbertunfimm weghobten, im Woment, Da halb die Welt der andern Hälfte trothe, Und alles ruht' auf ihm! Das war ein Schimpf, So groß, als sein Berluft, als er euch nachzog, Und ließ die Flotte gossen.

> Cleopatra. Bitt' dich, schweig! —

(Antonius tritt auf mit Euphronius.)

Antonius.

Dieg feine Antwort?

Euphronius. Ja, mein herr.

Antenius.

Die Ronigin

Soll also Gunft erfahren, wenn fie uns Berrathen will?

Euphronius.

So ist es.

Antonius.

Run, jo sag ihrs. Shid dieß ergraunde Haupt bem Anaben Casar, Dann fallt er bein Begehren bis zum Rand Mit Farftenthumern.

Cleopatra. Diefes haupt, mein Feldherr?

Antonius.

Geh wieder hin. Sag ihm, der Jugend Rose Schmid' ihn, und Großes sorbe drum die Welt Bon ihm. — All' seine Schäfe, Flotten, heere Könnt' auch ein Feigling suhren, vessen Diener

Auf eines Knaben Wort so leicht wohl siegten, Als unter Casar: drum entbiet' ich ibn, Sein glänzend Außenwert beiseit zu thun, Mit mir Gebeugtem Echwert um Schwert zu sechten, Er ganz allein. Ich will es schreiben: — Komm.

(Antonius und Euphronius ab.)

Enobarbus.

O jal Recht glaublich! Casar, ichlachtenftolz, Sollte sein Gläd vernichten, mit dem Fechter Wähzendern? Ich sein Bührenlampt versicher? Ich sein Verkland der Menichen ift ein Theil von ihrem Gläd, Und äußer Dinge ziehn das imme Weien Sich nach obe eines wie das andre frankt. — Daß er sichs eines wie das andre frankt. — Daß er sichs träumen läßt, (Der das Verhöltnis kennt) die Hülle Casar's Soll seiner Seerheil Kennt) die Hülle Casar's Soll seiner Seerheil Rebe stehn!

(Ein Diener fommt.)

Diener.

Botichaft bom Cafar! -

Cleopatra.

Bie? Nicht mehr Geprange?

Seht, meine Fraun, Die zeigen Etel ber verblühten Rose, Die bor ber Knospe knieten. Lagt ihn ein.

(Diener ab.)

Enobarbus (beifeit).

Die Reblichfeit und ich beginnen Sandel: Die Pflicht, die fest an Thoren halt, macht Teue Jur Thorheit felbst: boch wer ausbauern kann, Standhoft zu solgen dem gefallnen Fürsten, Befigget den, der seinen Herrn bestegt. Und erntet einen Pflaß in der Historie.

(Thhreus tritt auf.) Cleopatra.

Bas fendet Cafar?

Thyreus.

hort mich allein.

- 994

Cleavatra.

hier ftehn nur Freunde: Rebet!

Chnreus.

Dann finds vermuthlich Freunde Mart Anton's? Enobarbus.

Anton bedarf fo viel als Cafar hat, Ober bedarf nicht unfer. Forberts Cafar, So filtzet mein Derr ibm gu, sein Freund gu sein: Und wir sind beg, dem er gehort, des Cafar.

Thyreus.

Bohlan: — Bernimm bann, Hochgerühmte, Casar wünscht, Richt bein Geschick mögst du so sehr bedenken, Als daß er Casar sei.

> Eleopatra. Fahr fort: recht fürstlich!

Er weiß, du haft dich bem Anton verbündet, Nus Reigung minder als gezwungen . . . Eleopatra (beiteit).

D!

Die Kräntung beiner Stre brum betlagt er, Als unfreiwill'ge Schmach, die bu erbuldet Und nicht verdient. —

Eleopatra. Er ift ein Gott, und fieht Die Bahrheit. Meine Ehr' ergab fich nicht,

Rein, ward geraubt. Enobarbus (beifeit).

Das recht genau du wissen, Frag' ich Anton. Du Armer wardst so sed, Wir mussen bich versinken lassen, denn Dein Liebstes wird dir treusos! —

Thyreus.

Melb' ich Cafarn,

Shafefbeare, VI.

-

(215.)

Was du von ihm begehrit? Er bittet bringend, Du mögeft forbern, daß er geb'; es freut ihn, Billt du fein Glüd als einen Etab gebrauden, Dich drauf zu filhen; doch fein Herz wird glühn, Erfährt er, daß du Mart Anton verließeft, Und willt dich bergen unter feinem Schirn, Des großen Weltgebietes.

Cleopatra. Bie dein Name? Thureus.

Mein Ram' ift Thyreus.



#### Cleopatra. Lieber Abgefandter,

Dem großen Cajar jag, die Hand des Siegers In diefem Kampfe fulf' ich; meine Krone Leg' ich ju Füßen ihm, und wolle inieend Bon feinem mächt gen Hauch Aeghptens Schichal Bernemmen.

Thyreus. Diefen eblen Beg verfolge.

Wenn Klugheit mit dem Glud den Kampf beginnt, Und jene wagt nur alles, was fie kann, Ift ihr der Sieg gewiß: Laß hulbreich mich Auf deiner hand der Chriucht Pflicht bestegeln')!

Der Bater eures Cafar

Sat oft, wenn er auf Sturg ber Kon'ge fann, Auf ben unwürd'gen Fled ben Mund gedrudt Mit taufend Ruffen.

(Antonius und Enobarbus fommen gurud.)

ba! Gunftbezeugung! bei den Beus, der donnert, Ber bift du, Denich?

Thyreus.

Ein Diener dem Gebot Des allergrößten Manns, des wurdigften, Sein Bort erfallt au febn.

Enobarbus.

Man wird bich peitschen.

Antonius.

heran, du Geier! Run, Cotter und Teufel, Mein Aufehn ichmitgt! Roch füngft rief ich nur: Hollund Könige raunten, wie jum Raufen Buben, Und riefen: was befehlt ihr? hort ihrs? Roch Bin ich Anton. —

(Diener fommen.)

Rehnt mir ben Chaft' und peiticht ibn!

Enobarbus.

Ihr spielt noch sichrer mit des Löwen Jungen, Als mit dem alten sterbenden.

Antonius.

Mond und Sterne! — Mond und Sterne! — Beitigt ihn! und warens zwanzig Bundesfürsten Die Casarn anerkennen; sand ich sie Wit ihrer Dand so frech, — wie heißt sie doch,

<sup>1)</sup> Deine Sand ehrerbietig fuffen. 2) Im Original ber berachtliche Rame Jad.

<sup>28\*</sup> 

Seit sie nicht mehr Cleopatra? Geht, peitscht ihn, Bis er sein Angesicht verzieht, wie Anaben, Und wimmert laut um Gnade. Führt ihn sort.

Chureus.

Antonius . . . .

Antonius.

Schleept ihn weg; ift er gebeitscht, Bringt ihn gurüd. Der Narr des Cafar soll Uns ein Gewert an ihn bestellen. Gefelge mit dem Thyreus al. Iks ein Gewert an ihn bestellen. Gefelge mit dem Thyreus al. Iks die mein Kissen ungedrückt in Rom, Enfagt' ich der Traun, daß die Etamms Bom Kleind aller Franz, daß die seine Etamms Wem Kleinde mich bekönimbte?

Cleopatra. Theurer Berr! . . . . .

Antanius.

Ihr wart von jeher ungetreu und falich. Doch wenn wir in ber Sünde und verhärtet, d. Jammer! dann verklienden unfre Augen Mit eignem Schmuth die Götter; trüben und Bas flare Urtheil, daß wir unsern Jerthum Anbeten; lachen über und, wenn wir Aum Tobe bin stolkiren!

> Cleopatra. Kams jo weit?

Antonius.

Sch jand euch, einen taltgewordnen Biffen Auf Cajar's Teller, ja ein Uederbleidel Eneius Bompejus'; andrer heißer Stunden Gedent' ich nicht, die eure Luft sich auflas, Und nicht der Leumund neunt; deun gang gewiß, Benn ihr auch ahren nicht, was Keuschheit sei, Ihr habt sie nie gefannt!

> Cleopatra. Bas foll mir bas?

#### Antonius.

Taß sold ein Stlav, der wohl ein Trintgeld nimmt, lind spricht: Gott lohn' euch! ted fich wagt an meine Gespielin, eure Hand, dieh Königssiegel lind größer Jersen Pland! D daß ich ständer Nuf Bajans Hage! Hard is gehörnte Heerbe Ju überbrüllen! Ward is doch zum Stier. Tieß sanst verfähnden, wär wie ein armer Sinder, Der mit umstrickem Hals dem Henter bantt, Daß ers so rass gemacht. Ward er gepeitsch? — (Diener kommen mit Threus yunde.)

Diener.

Recht derb, mein Felbherr.

Antonius.

Schrie er? fleht' um Gnabe? -

Er bat um Schonung. Diener.

Antonius.

Saft du 'nen Bater noch, ber folls bereun, Dağ bu fein Beib geworden. Dir fei angft, Cafarn in feinem Glad gu folgen, feit Du für bein Folgen marbft gepeiticht. Fortan Cored' bich in Fieber jebe Damenhand, Und icuttle bich ber Anblid. Geh gum Cafar, Ergahl ihm beinen Billfomm; fag ihm ja. Dag er mich gornig macht; er icheint burchaus Stols und Berichmagn, nur ichquend, mas ich bin. Bergeffend, mas ich mar. Er macht mich gornig; Und bagu tommt es leicht in Diefer Beit, Seit aute Sterne, Die mich fouft geführt, Berließen ihre Bahn, und ihren Glang Bum Bfuhl ber Bolle fandten. Steht mein Bort Und was gefchehn, Cafarn nicht an, fag ibm. Sippardus, meinen Freigelagnen, hab' er, Den foll nach Luft er peitichen, hangen, foltern,

<sup>1)</sup> Das Gebiet Bajan jenfeits bes Jorbans mar gebirgig, reich an Rindern, Shafen (Pf. 22, 13; Amos 4, 1) und Eichenwalbern (Jef. 2, 13).

Dann ift er wett mit mir: fo zeig ihm an. — Run fort mit beinen Striemen! — Geh! —

(Thureus ab.)

Geib ihr gu Enbe?

Cleopatra. Antanius.

Ach! unfer irb'icher Mond 1)

Ift nun verfinftert, und bas beutet nur Den Sall bes Mart Unton!

> Cleopatra. Ich muß icon warten.

Antonius. Cafarn gu ichmeicheln, fonnteft bu liebaugeln Dem Stlaven, ber ben Gurt ihm ichnalt?

Cleopatra.

Das glaubst bu?

Ralt gegen mich?

Antonius. Cleopatra.

Rerhörte Zeus mein taltes der zu aurd ich das, Berhörte Zeus mein taltes der zu auch gegel; Bergift' ihn im Entstehn, und send' auf mich Die erste Schlosse: vie se triffi mein Haupt, Schmelze mein Leben hin; Casarion idden Die nächt', und das Gebächniß meines Schoofes, Und nach und nach mein ganz Negyptervolt Lieg' ohne Grad, wenn der trystallne Regen Bergeht, bis Rius' Anden sie und Fitegen Als Baub Sestatten!

Antonius. Ich bin befriedigt. —

Ru Miegandrien ift Casar's Lager;
Da will ich ihn erwarten. Unfer Landheer
hielt rühmlich Stand; auch die zerstreuten Schisse
Sielt nühmlich Stand; auch die zerstreuten Schisse
Wie warft du, führes Hezz? . . . Dörst du, Geliebte:
Wen ich vom Schachisch nochmals wiedertehte,
Den Mund zu fässen, tomm' ich gang in Blut;

<sup>1)</sup> Cleopatra.

3ch und mein Schwert find Schnitter fur Die Chronit; 'S ift noch nicht aus! -

Cleopatra. Das ist mein wadrer held! — Antanius.

Ich mill verdoppeln Ferg, und Mult und Sehnen, und wirtig fechten. Sonft, als meine Zeit Roch feicht und hell, erfauft' ein Mann fein Leben Durch einen Schrzz; nun feb' ich ein die Jähne, Jur Soll' entfenbend, wos mich auffält. Rommt, Noch einmal eine wilde Nacht; ruft mir All' meine ernften Artieger; fullt die Schafen, die Mitternacht noch einmal megaufpotten! —

#### Cleopatra.

Morgen ift mein Geburtstag, Ich wollt' ihn still begehn: doch da mein Herr Antonius wieder ward, bin ich Cleopatra.

Antonius.

So halten wir uns bran.

Cleopatra. Ruft alle tapfern Krieger meines herrn!

#### Antonius.

Thut das, ich sprech' fie an. Heut Nacht soll Wein Aus ihren Narben glüßen. Kommt, Königin, Noch frijcher Muth! Und lämpf' ich morgen, soll Der Tod in mich verliedt sein; denn wetteisern Mill ich mit seiner völlermach'nden Sichel.

(Antonius mit Cleopatra und Gefolge ab.) Enobarbus.

Den Blis nun übertrott er. Tollfühn fein, beitst aus der Furcht geschredt fein: so gestimmt, hadt auf den Beith die Zaube, und immer jeh' ich, Wie unjerm Feldherrn der Berstand entweicht, Wächt ihm das hers, Behrt Muth das Urtheil auf, Frijk er das Gemert, mit dem er tämpst. 3ch sinne, Auf welche Art ich ihn verlassen nag.

(%5.)



# Dierter Aufzug.

## Erfte Grene.

Căjar's Lager bei Alexandrien.

(Cajar, einen Brief lefend, Mgrippa, Macenas und Unbre treten auf.)

#### Cafar.

r nennt mich Knabe; fcilt, als hatt' er Mact, Wich von hier weggufchlagen; meinen Boten Beitsch! er mit Ruthen; bot mir Zweitampf an;

verlogt er mit Muthen; bot mit Zweikambf an; Anton dem Charl Wiff' es, after Naufer, Es giebt zum Tob noch andre Weg'; indeh Berlach' ich seinen Aufrus.

# Macenas. . Dentt, o Cafar.

Wenn ein so Großer rast, ward er gejagt Bis zur Erschöpspung. Komm' er nicht zu Athem, Rutst seinen Wahnsun: nimmer hat die Wuth Sich gut vertheidigt.

## Cafar.

Thut ben Führern fund, Daß morgen wir bie lette bieler Schlachten Bu fechten benten. In ben Reihn ber Unfern Gind, bie noch furglich bienten Mart Unton, Benug, ihn einzufangen. Dieß beforgt, Und gebt bem Beer ein Dahl. Bir haben Borrath, Und fie verdientens mohl. Armer Antonius! -(Behn ab.)

# Ameite Scene.

Mleganbrien. Gin Bimmer im Balaft.

(Es treten auf Antonius, Cleopatra, Enobarbus, Charmion, Gras. Mieras und Anbre.)

Antonius.

Er ichlug ben Ameifampf aus, Domitius? Enobarbus.

Antonius. Und warum that ers?

Engharbus.

Er meinte, weil er gehnmal gludlicher, Gei er Behn gegen Ginen.

Antonius.

Morgen ichlag' ich Bu Meer und Land; bann leb' ich, ober babe Die fterbende Ehre in bem Blute mir, Das wieber Leben icafft. Birft bu brab einhaun?

Enobarbus. Fechten und ichrein: jest gilts! -

Antonius.

Brat! Geh, mein Freund.

Ruf meine Sausbedienten. Diefe Racht Seib frohlich beim Gelag! -

> (Diener treten auf.) Gieb mir bie Sand.

Du warft ehrlich und treu: und fo auch bu, Und bu, und bu, und bu: ihr bientet brav, Und Ron'ge maren eure Rameraben.

#### Cleopatra.

Was foll bas?

Enobarbus (beifeit). Sold feltsam Ding, wie Rummer sproffend treibt Aus bem Gemuth.

Antonius.

Und ehrlich bift auch du. — Burd' ich in euch, die vielen, doch verwandelt, Und ihr zusammen außgeprägt zu Einem Antonius, daß ich euch tönnte dienen, So bündig, wie ihr mir.

Diener. Berhut' es Gott!

Antonius.

Gut benn, Kamraben, heut bedient mich noch, Füllt sleißig meine Becher; ehrt mich so, Als wäre noch mein Westreich eur Ramrab, Und folgsam meinem Ruf.

> Elespatra. Was finnt er nur?

Enobarbus. Rum Beinen fie gu bringen.

Antonius.

Kann fein, es ift das eure feşte Pflicht! Wer weiß, ob ihr mich wiederscht, und thut ihrs, Ob mich als blurgen Schatten; ob nicht morgen Jhr einem Awbeen folgt. Jah selv eige gan, As alshm' ich Albschied. Sprliche, liede Freunde, Jah jah's euch nicht von mir, nein, bleib' eur Pert, Bermäßli bis in den Tod so treuem Dienkt. — Gömnt mir zwei Stunden noch, mehr bitt' ich nicht, Um bohnens eruch die Götett! —

#### Enobarbus.

Herr, was macht ihr, Dag ihr fie fo entmuthigt? Geht, fie weinen, 3d Gjel rieche 3wiebeln auch 1): ei ichamt euch, Und macht uns nicht gu Beibern! -

#### Antonius.

Sa, ha, ha! -So will ich boch verbert fein, meint' ich bas! Beil ") fprieg' aus biefen Thranen! Bergensfreunde, Ihr nehmt mid in gu ichmergensvollem Ginn, Denn ich fprach euch gum Troft: ich munichte ja, Dag wir die Racht burchichmarmten; wift ihr, Rinder. 36 hoff' auf morgen Glud, und will euch führen, Bo ich ein fiegreich Leben ehr ermarte. Mls Tob und Ehre. Rommt gum Mable, tommt, Und alle Gorg' ertrantt.

(Mae ab.)

## Dritte Grene.

Dafelbit vor bem Balaft.

(Bmei Colbaten auf ihrem Boften treten auf.)

Erfter Soldat.

Bruder, ichlaf mohl! auf morgen ift ber Tag. Bmeiter Soldat.

Dann wirds enticieben, fo ober fo: leb mohl! -Bernahmft bu nichts Geltfames auf ber Strafe? Erfter Soldat.

Nichts. Bas geichab?

Bweiter Soldat. Bielleicht ifts nur ein Marchen; -

Nochmals gut' Racht!

Erfter Soldat. Gut' Racht, Ramrab!

<sup>1) 36</sup> Thor fange an gu meinen.

<sup>2)</sup> Das grace bes Urtegtes lagt einen iconen Doppelfinn gu; man fann pabei an bae herb of grace, an bie Raute benten, bgl. Richard II., Mct III. Gc. 4.

(Bwei anbre Colbaten fommen.) Bweiter Soldat.

Solbaten.

Seid ja recht mach!

Dritter Soldat.

Ihr auch: gut' Nacht, gut' Nacht!

(Die beiben erften Solbaten ftellen fich auf ihren Boften.)

Dierter Saldat. Sier ftehn wir: wenns nur morgen Der Blotte gludt, fo hoff' ich febr gewiß, Die Landmacht halt fich brab.

Dritter Soldat.

Ein madres Beer, (hoboen unter ber Bufne.)

Boll Buverficht.

Dierter Soldat. Still! welch ein Rlingen?

> Erfter Soldat. Moral

Sört!

Bweiter Soldat. Erfter Soldat.

In ber Luft Mufit?

Dritter Saldat.

Im Schoof ber Erbe! --

Dierter Soldat.

Das ift ein gutes Beiden, meint ihr nicht? Dritter Soldat.

Rein!

Erfter Soldat.

Stille, fag' ich. Bas bebeutet bas? -Bmeiter Saldat.

Gott Berfules, ben Mart Anton geliebt. Und ber ihn jest verläßt.

Erfter Soldat.

Rommt, lagt uns febn, Dbs auch bie Andern hörten. (Gehn gu ben anbern Boften.) Bweiter Soldat. Heba! Leute!

Alle Soldaten.

Bas ift bas? hort ihrs mohl?

Erfter Soldat.

Ja, ifts nicht feltfam?

Dritter Soldat. Sort ihr, Ramraben? Sort ihrs jest?

Fört ihrs jett? Erfter Soldat.

Folgt biefem Rlang bis ju bes Boftens Grenge; Geht, wie bas ablauft.

Alle Saldaten.

Sa, 's ift munberbar! - (Gebn ab.)

## Bierte Scene.

Dafelbft. Gin Bimmer im Balaft.

(Antonius und Cleopatra, Charmion, und anderes Gefolge treten auf.)

Antonius.

Eros! Die Ruftung, Eros!

Cleopatra. Schlaf ein wenig!

Antonius.

Rein, Taubchen Eros, tomm; Die Ruftung, Eros! (Eros tommt mit ber Ruftung.)

Komm, lieber Freund, leg mir bein Gifen an. Benn uns Fortuna heut verläßt, so ifts,

Beil wir ihr tropen. Cle

Cleopatra. Sieh, ich helfe auch.

Bogu ift bieß?

Antonius.

Ach, laß boch! laß! bu bist Der Bappner meines Herzens. Falsch; so, so. --

among to Colonial

#### Clesvatra.

Beh, ftill; ich helfe boch, - fo muß es fein.

## Antonius.

Gut. aut; Run fieg' ich ficher. Giehft bu, mein Ramrab? -Run geh, und ruft bich auch.



Ergs. Sogleich, mein Felbherr. -

## Cleopatra.

Ift bieß nicht aut geichnallt?

#### Antonius.

D herrlich! herrlich! -Ber dieg aufichnallt, bis es uns felbft gefällt Es abguthun gur Ruh, wird Sturm erfahren. --Du fuichelft, Eros: fraft'gern Rnappenbienft Thut meine Ronigin bier, als bu. Dach fort! D Liebe. Sahft bu bod heut mein Rampfen, und verftandeft

Dieg Ronigshandwert, bann erblidteft bu Mis Meifter mich.

(Ein Dauptmann tritt auf, gerüftet.) Guten Morgen bir! Billfommen!

Du fiehft bem gleich, ber Krieges Umt versteht: Bur Arbeit, die uns lieb, stehn fruh wir auf, Und gehn mit Freuden bran.

Erfter gauptmann.

Schon taufend, Berr,

So fruh es ift, ftehn in bem Rleid von Gifen, Und marten bein am Stranb.

(Felbgeichrei, Rriegsmufit, Trompeten.)

(Anbre Sauptleute und Colbaten treten auf.)

3meiter hauptmann.

Der Tag ift icon. Guten Morgen, General!

Buten Morgen, General!

#### Antonius.

Ein ebler Geng!
Früh sangt ber Morgen an, so wie der Geigt
Des Jänglings, der sich zeigen will der West. —
So, so; sommt, gebt mir das; hießer: — so recht. —
Bahr wosst denn, Frau; wie es mir auch ergest,
Nimm eines Kriegers Kuß. Man müste sicheste, sich wie Scham der Arigers Kuß. Man müste sich selten,
Und Scham die Wange röthen, weilt' ich länger
In mäßigem Alssiede. Und so sassi die sänger
sin Mann vom Staß!! 367, bie ihr kampsen wout,
Folgt mir ganz dicht; ich führ' euch hin. Lebt wohs! —

(Antonius, Eros, Sauptleute unb Colbaten ab.)

## Charmion.

Bollt ihr in eur Gemach gehn?

Cleopatra.

Er gieht hin wie ein Helb. D, daß sich beiben Der große Streit durch Zweilampf fönnt' entscheiben! Dann, Mart Anton . . . boch jeht, — Gut — fort! —

## Fünfte Scene.

Antonius' Lager bei Alegandria.

(Trompeten. Antonius und Eros treten auf; ein Golbat begegnet ihnen.)

Soldat. Gebt heut, ihr Götter, bem Antonius Gfud!

Antonius Glud

hattft bu und beine Narben mich bestimmt, Damals ju Land ju ichlagen! . . .

Soldat.

Thatft du fo,

Die abgefallnen Könige, und ber Krieger, Der biefen Morgen bich verließ, fie folgten Roch beinen Ferfen,

> Antonius. Wer ging heut Morgen? Soldat.

Dir stets ber Nachste: Ruf ben Enobarbus, Er hort nicht, ober spricht aus Cafar's Lager: Nicht bir gebor' ich an.

Ber?

Antonius. Was fagft du? Saldat.

Herr,

Er ift beim Cafar.

Eros. Seine Schät;' und Kisten Nahm er nicht mit sich,

Antonius.

Ift er fort? Saldat.

Gewiß.

Antonius. Beh, Eros; send ihm nach ben Schat. Besorg es, Behalte nichts zurud, befehl' ich; melb ihm (3d unterfdreib' es) Freundes Gruß und Abidied, Und fag, ich munich', er finbe nie mehr Grund Den herrn gu mechfeln. D, mein Schidfal hat Much Chrlide verführt! Geh! - - Enobarbus! -

(Gebn ab.)

## Sedifte Scene.

Cafar's Lager bei Alexanbrien.

(Trompetenftog. Es treten auf Cafar, Mgrippa, Enobarbus und Unbre.)

Cafar.

Rud ans, Agrippa, und beginn die Schlacht. Anton foll lebend mir gefangen fein: Co thu es fund.

Agrippa.

Cafar, wie bu befiehlft.

(975)

Cafar. Die Beit bes allgemeinen Friedens naht, Und fieg' ich heut, bann fprofit bon felbft ber Delameig Der breigetheilten Belt.

(Ein Bote tritt auf.)

Bate. Antonius' Seer

Rudt an gur Schlacht.

Cafar.

Geh bin, und heiß Agrippa

Die Ueberlaufer born ins Treffen ftellen, Dağ auf fich felbft Antonius feine Buth Bu richten icheine.

(Cafar unb Gefolge ab.) Engbarbus.

Alexas murde treulos: in Jubaa, Bohin Antonius ihn gefchidt, verführt' er Berobes, fich gum Cafar hinguneigen, Mbtrunnig feinem Berrn. Für Diefe Dub hat Cajar ihn gehangt. Canidius und bie Anbern. Die übergingen, haben Rang und Stellen, Chafefpeare, VI.

Richt ehrendes Bertraun. Schlecht handelt' ich, Und bas verklagt mich mit fo bitterm Schmerz, Daß nichts mich freut.

(Giner von Cafar's Colbaten tritt auf.)

Enobarbus, Mart Anton

hat beinen ganzen Schat bir nachgesandt Mit seiner Liebe. — Zu meinem Posten tam Der Bote; ber ist jeht vor beinem Zelt, Und lädt die Mäuler ab. —

> Enobarbus. Ich schent' es birl — Saldat.

Spotte nicht, Enobarbus;
Ich rebe wahr. Schaff nur in Sicherheit
Den Boten fort; ich nuft auf meinen Boften,
Sonft hatt' ichs felbft gethan: Dein Zmperator
Bleibt boch ein Zeus! —

(Geht ab.)

Endbarbus.
Ich bin der einz'ge Böfewicht auf Erden,
Und sühst es seicht am tiesten. Onton,
Goldzrube du von Juld, wie zahltest du
Ten treuen Dienst, wenn du die Schändlickeit
So trönst mit Gold! Dieß schwellt mein Serz empor;
Prichis nicht ein Ihaelter Gram, soll schwellers Mittel
Tem Gran vorzien; voch Gram, ich schwe, gember,
Dem Gran vorzien; voch Gram, ich sih's, gember,
Ich sichte gegen dich? Nein, suchen will ich
"nen Gran den wo ich sterben mag. — Der schmählichte
Zient meiner seiten That am besten.

(916.)

## Siebente Scene.

Schlachtfelb gwifchen ben Lagern. (Schlachtgeichrei. Trommeln und Trompeten. Agrippa und Anbre treien auf) Aaripva.

Burud! Bir haben uns gu weit gewagt,

Selbit Cafar hat gu thun; ber Biberftanb Ift ftarfer, als wir bachten.

(Bebn ab.)

(Echlachtgefchrei. Es treten auf Untonius und Scarus, bermunbet.)

Scarus.

D tapfrer Imperator! bas bieg fechten! Schlugen wir fo guerft, wir jagten fie Mit blut'gen Ropfen beim.

Antonius.

Du bluteft febr.

Scarus.

bier biefer Sieb glich anfangs einem T, Run marb baraus ein H.

> Antonius. Scarus.

Sie giehn gurud!

Bir jagen fie bis in bie Rellerlocher: 3d habe Blat noch für jechs Schmarren mehr.

> (Erps tritt auf.) Eras

Sie find gefchlagen, herr, und unfer Bortheil 3ft gleich bem iconften Gieg.

Scarus.

Rerbt ihre Ruden;

Und greift fie an ben Ferfen auf, wie Safen; Die Memmen flopfen ift ein Cpaß.

Antonius.

Dir lohn' ich

Erft fur bein fraft'ges Troftwort, gehnfach bann Gur beinen Duth. Run fomm.

Scarus.

3d hinte nach.

(MUe ab )

#### Mote Grene.

Unter ben Mauern von Aleganbria.

(Shlachtgefdrei. Untonius im Unmarich; mit ihm Ccarus und Fugvolt)

#### Antonius.

Wir schlugen ihn ins Lager. Einer lause,
Der Kömigin meld' er unfre Gäste'). Morgen,
Eh Sonn' und sieht, vergießen wir das Blut,
Das heut und noch entfam. Ich dant' ench allen;
Denn isch'ig Handbe habt ihr, sochtet nicht,
Alts bientet ihr ber Sache, nein, als wär sie
Wis bientet ihr ber Sache, nein, als wär sie
Wis meine, jedes eigue: Alle wart ihr Hetters,
Rieht in die Stadt, herzt eure Freund' und Weiber,
Aufmet eure That, sale sie mit Freuhnschaften
Eur Blut abwaschen, eure Chremvunden
Gesund füssen. Im Gesaus. Gieb mir beine Hand!
Elevater titt auf mit Gessel.

Der großen Fee faß mich dein Lob verfünden, Ihr Dant soll dich beseligen. Zag der Welt, Umichließ den erznen Hals, spring, Schund und alles, Durch sesen gantisch an mein herz, und dort Siederang auf feinem Alopfen!

## Cleopatra.

D unbegrenzier Muth! Kommft bu fo lachelnb Und frei vom großen Net der Welt?

#### Antonius. O Nachtigall.

Wir schlugen sie zu Bett! Ho. Kind! Ob Gran Sich etwas mengt ins junge Bronn; doch flieb uns Ein hirn, dos unser Nerven nährt, den Preis Und Kanws der Jupend abgewinnt. Schau biesen, Reich seinen Liepen deine Götterhand; Kül sie, mein Krieger: der hat heut geschöchten,

<sup>1)</sup> Scarus und bie übrigen tapferen Rampfer.

Als ob ein Gott, dem Menfchenvolt verderblich, In der Gestalt es würgte.

Cleopatra. Du bekommst Eine Rüstung gans von Gold; ein König trug sie!

Antonius.

(Gegn ab.)

## Reunte Scene.

Cafar's Lager.

(Shilbmaden auf ihren Poften. Enobarbus tritt auf.)

Erfter Soldat.

Sind wir nicht abgelöft in einer Stunde, So muffen wir zurad zur Wacht. Der Mond Scheint hell, und wie es heift, beginnt die Schlacht Früh um die zweite Stunde.

> 3weiter Soldat. Geftern mar

Ein ichlimmer Tag für uns! -

Enobarbus.

Nacht, fei mein Reuge!

Ber ift ber Mann?

Dritter Soldat.

Zweiter Soldat. Gei still und horch auf ihn. Enobarbus.

Bezeuge mirs, o segenreicher Mond, Wein einst die Rachwelt treubergesiner Männer Mit haß gebentt, — der arme Enobarbus Bereut vor beinem Autslis.



## Erfter Soldat. Enobarbus Dritter Soldat.

Still ba! horcht weiter! -

Enobarbus.

Du höchste herricherin wahrhafter Schwermuth ), Den gif'gen Than der Nacht geuß über mich, Daß Leben, meinem Willen langst empört, Richt fänger auf mir taste! Wirf mein herz Wieber ben harten Marmor meiner Schuld!

<sup>1)</sup> Der Mond ober, um ein Femininum gu haben, Luna.

Gebortt von Gran, zerfall' es dann in Staub, Mit ihm ber boje Sinn! D Mart Antonius, Erhabner, als mein Abfall [danblich ift, Lergieb du mir in beinem eignen Gelbft; Boch laß die Welf mich zeichnen in die Reihn Der flicht'gen Diener und der Ueberlaufer! D Mart Anton!

(Er ftirbt.)

Bweiter Soldat. Rommt, rebet

Ihn an.

Erfter Soldat.

Rein, horcht, benn mas er fagt,

Rann Cajarn angehn.

Dritter Soldat. Du haft Recht. Doch ichläft er.

Erfter Soldat. Liegt wohl in Ohnmacht; benn fo schlimmes Beten Ging keinem Schlaf voran.

Imeiter Soldat. Geh'n wir zu ihm.

Dritter Soldat.

Erwacht, erwacht, Berr. Rebet!

Iweiter Soldat. Hört ihr, Herr?

Erfter Soldat.

Die Sand bes Tods ergriff ihn. Sort! bie Trommel Bedt feierlich die Schläfer; tommt und tragt ihn gur Bady: er ift von Ansehn. Unfre Stunde It abgelaufen.

Dritter Soldat.

Run, fo fommt; vielleicht

Erholt er fich. (Behn ab und tragen ben Rorper fort.)

## Behnte Scene.

Bwifden ben zwei Lagern.

(Es treten auf Untonius und Scarus mit Truppen.)

Antanius.

heut ruften fie fich auf ben Rampf gur Gee, Bu Land gefall'n wir ihnen nicht.

Scarus. Zu beiben, herr.

Antanius.

Und tampften fie in Feuer ober Luft, Wir fochten auch dort. Doch fo fei's' bas Fugwolf Dort auf ben Sügelin, so die Stadt begerengen, Biest her zu mir; jur Gee befact ich ihnen, Den hafen zu verlassen. Nun hinan, Wo ihre Stellung wird erhabt am besten, Und tacken.

(Gehn weiter.)

(Cafar tommt mit feinen Truppen.) Cafar.

Greift er nicht an (und kaum vermuth' ich es), So bleibt zu Lande ruhig: feine Hauptmacht Entsandt' er auf die Schiffe. Run zur Riedrung, Und haltet euch aufs beste.

(Gehn ab.)

(Antonius und Scarus tommen gurud.) Antonius. Roch nicht zum Kampf geschaart! Dort bei der Fichte

Rann ichs gang überfehn: gleich melb' ich bir, Wie es fich anlägt.

- (915.)

Scarus. Schwalben nifteten

In ben äghpt'schen Segeln. Unser Augurn Bersummen, woll'n nicht wissen, sind verstört, Und ichem zu reben, was sie sam. Annoinus Ik muthig und verzagt, und sieberkast Siebt sein zerstörtes Gind ihm Burcht und hossmung Deh, was er hat und nicht hat. (Schlachtgetofe in ber Gerne, wie von einem Seetreffen. Antonius tommt gurad.)

#### Antonius. Alles hin!

Die schändliche Aegypterin verrieth mich; Dem Feind ergab sich meine Kotte: dort Schwenken sie ihre Mahen, zechen sie, Wie Freunde lang getrennt. Dreisach hare')! Du hast dem Anaben mich verkauft! Mein herz Hibrt Krieg mit dir allein. — heiß alle sliecht! Denn wenn ich mich gerächt an meinen Zanber, Bin ich zu Ende: Gehl heiß alle sliechn! —

(Scarus ab )

Bin ich zu Ende: Gehl hein alle liehn! — Do Sonne! Rimmer left' ich deinen Mufgangal 3ch und Fortuna icheiden hier: — hier grade schütteln Die hand wir und! Kam es dahin? Die hindisch mir gefolgt, die jeden Wunsch wir erlangten, Die schmeiden hin und thauen ihre Hufd Muf den erblühnden Casar; Und abgeschäft num keht die Fichte da, Die alle die horragt! Ich die Anderen der Anderen der die Liehen das dahreit das von werden der gemein der gemein der die Konten der die Verlagten von die Verlagten von die Verlagten der die Verlagten von die Verlagten

(Cleopatra fommt.)

Mh bu Blendwert! Fort!

Cleopatra. Bas tobt mein Freund fo gegen die Geliebte?

Antonius. Entilleuch, fonft gahl' ich bir berbienten Lohn, Und ichande Cafar's Siegegug. Rehm' er bich;

De, Eros! Eros!

<sup>1)</sup> Die fich bem Julius Cafar, Pompejus und Antonius ber Reihe nach bingegeben hat.

<sup>2)</sup> Bieber fo boppelfinnig, wie gipsy am Unfang bes Studes.

Hoch aufgestellt ben jauchzenden Plebejern, Bolg ieinem Wagen als ber größte Fled Des Fraumgelicheids! — Zog bich als Monstrum zeigen Den [chabigsten Gesell'n und Tölpetn; laß Den Die fantle Octavia dein Geschi zerfurchen Mit scharfte.

gut ift, daß du lebst; doch besser wars, less meiner Rush der Gieger wars,

Wenns guf ift, daß du teblt; doch besser wars, Du sielest meiner Wusti: der Einen Tod Erfielt meiner Wusti: der Einen Tod Erfielt am Geben viele. — Eroß, zu! Des Ressus hem imsigsließt mich! Lehre mich, Aleides, großer Aspuherr, deine Wusti; Laß mich and Honer, dem Ender Light wird der Borne des Konled den Lissas schlesden, Und diese Sand, die Riesenteulen schwang, Wein obles Selbs gerstören. Tod der Zudrichteulen ber Zudrich der Dem Buben Names gad sie mich preis; ich salle Durch diesen Trug: drum Tod ist! — Eroß, ho! —

# Elfte Scene.

Mleganbrien. Bimmer im Balaft.

(Cleopatra, Charmion, Gras unb Marbian treten auf.)

Cleopatra. Helft mir! o er raft mehr, als Telamon ') Um feinen Schild, ber Eber von Theffalien ') Hat niemals fo geschäumt.

#### Charmion.

Bum Monument 3)!

Da schließt euch ein, melbet ihm euren Tob. Mehr schmerzt das Scheiben nicht von Seel' und Leib, Als Größe, die uns abfällt.

Des Ajas Bater; in dem Streite um Achill's Baffen handelte es fich um ben Telamoniben Ajas, ben Shafelpeare sonst wohl tennt, vgl. heineld VI., Theil's, Net V, Sc. 1.

<sup>2)</sup> Den Meleager tobtete.

<sup>3)</sup> Dem felbfterbauten ber Cleopatra.

#### Cleopatra.

Sin gum Grabmal! Marbian, geh, fag ihm, ich erstach mich felbst; Sag ihm, mein lettes Wort war Mart Unton; Und recht wehmuthig fpriche: ich bitt' bich. Geb. Marbian, und melbe mir, wie er es nimmt. Rum Monument!

(Mae ab.)

# Rmölfte Scene.

Dafelbft. Gin anberes Rimmer.

(Antonius und Eros treten auf.)

Antonius.

Eros, fiehft bu mich noch?

Eros. Ja, hoher Felbherr.

Antonius. Dit fehn wir eine Bolfe, brachenhaft, Dft Dunftgeftalten gleich bem Leu, bem Bar, Der hochgethurmten Burg, bem Felfenhang, Gegadter Rlipp' und blauem Borgebirg, Dit Baumen brauf, bie niden auf bie Belt, Dit Luft bie Mugen taufdend: folde Reichen fahft bu. Des bunfeln Abende Brachtgebilbe,

> Eras. Sa,

Mein ebler Berr.

Antanius.

Bas jest ein Bferd noch war, im nachften Ru Berichwemmts ber Bolfengug, untenntlich mirbs. Wie Baffer ift im Baffer, -

> Eros. Ra, fo ifts.

Antonius. Mein guter Freund, folch einem Bilbe gleicht Dein Felbherr jest. Roch bin ich Mart Anton: Doch bleibt mir nicht, mein Freund, dieß Lebensbild.
Der Krieg war für Aegypten, — und die Rönigin —
Jhr Derz, wähnt' ich, war mein, benn meins war ihr, — Und als es mein, da zogs Millionen andre Mir nach, die jeht dahin, — sie hat, mit Casarn Die Karten midjend, fallich ihm meinen Ruhm, Dem Triumph des Feindes zugespielt!).
Nein, lieber Eros! Weine nicht! Es blieb noch Ich leiben mit mir zu enben. O die Arge! —

Sie hat mein Schwert geftohlen!

(Marbian fommt.) estohlen! Mardian.

Rein, Antonius, Meine Herrin liebte bich, und fnupft' ihr Schidfal In beines fest.

Antonius.

Fort, ichnoder Sammling, ichweig; Berrathen hat fie mich, und fie foll fterben.

Mardian.

Den Tob fann jeder Menich nur einmal jahlen; Sie hat die Schind getilgt. Was din gewollt, If ison vollbracht. Ihr lethes Wort im Leben War Mark Antoninis, ebler Mark Union— Dann brach ein flößnend Archjen mitten durch Das Wort Antonius; es blieb getheilt So zwischen hers, was die her die her die Ind mark des Amens Erach.

> Antonius. Todt also?

Mardian. Antonius.

Tobt.

- - Eros, entwaffne mich, Des langen Tages Arbeit ist gethan,

<sup>1)</sup> Das Bortipiel (triumph früher f. v. a. trump) iff im Deutiden nicht nad aubilben.

Ich geh' gur Ruh. Daß bu in Frieden giehn magft, Bahlt reichlich beinen Gang. (Marbian ab.)

Berab bamit! Richt Ajar' fiebenfalt'ger Chilb bewahrte Bor biefem Sturm mein Berg. D brecht, ihr Geiten! Berg, biegmal ftarter fei als beine Sulle, Spreng bein gerbrechlich Saus! Schnell, Eros, fcnell! Rein Rrieger mehr! Lebt wohl, gerichlagne Baffen, Ihr bientet mir mit Ehren. - Geh ein Beilchen! - (Eros ab.) 3d hole balb bich ein, Cleopatra, Und weine um Bergeihung: alfo fei's. Aufichub ift Folter; weil bein Licht erlofc, Ruh aus, fcmeife nicht langer. Jest berbirbt Alles Bemuhn bas Bert: Rraft felber wird verftridt Durch Rraft . . . . Drum gugefiegelt 1), bann ifts aut! -Eros! - ich tomme, Konigin! - Eros! - Beile noch: Bo Geelen ruhn auf Blumen, manbeln mir, Daß Geifter ftaunen unferm freud'gen Bang: Dibo und ihr Meneas ftehn verlaffen, Und alles ichwarmt uns nach. Romm, Eros! Eros!

Bas ruft mein herr?

## (Ero? fommt zurūd.) Eros. Antonius.

Seit sie vorangegangu,
Lebt' ich in solcher Schmach, daß meine Feigheit
Den Göttern ward zum Ablchen. Ich, des Schwert
Die Welt gesseit, der auf des Merers Wogen
dies Veldben schaft, dien nun verdammt,
Dem Weltd an Wuth zu weichen, minder führ
Als sie, die sterbend unserm Cäsar sagt:
Ich derewand mich selbst. Du schwurst mir, Eros,
Kam es zum Neußersten, — (und wahrlich, jeht
Kam es zum Neußersten, bei die die die Bereich geber
Tie unvermeibliche Bersolgung von
Schmach und Schafte: dann, auf mein Geheiß,

<sup>1)</sup> Mit bem blutrothen Tobe.

Bolltft bu mich töbten. Thu's! bie Zeit ift ba! Richt triffft bu mich, ben Cafar schlägst bu nieber. Ruf Karb' auf beine Wangen.

Erns.

Götter! Rein! Collt' ich bas thun, was alle Partherspeere, Ob feinblich, nicht vermocht, ihr Ziel versehlend?

Antonius.

Mein Eros, Mödift du am Fenfter stehn im großen Nom, Und deinen Feldherrn schaun, verschänft den Arm, Geneigt den unterjochten Hals, sein Untlih Durchglüht von Scham, indeh der Siegerwagen Des freudzen Cäfar auf des Folgers Feigheit Ein Brandwas brüdte?

> Eros. Nimmer möcht' ichs icann.

Antonius.

So fomm, mit einer Bunde heilft du mich. Bieh dieß bein wadres Schwert, bas du geführt So nüblich für bein Land.

Eros.

D herr, bergeiht mir!

Antonius.

Als ich dich frei ließ, schwurft du's damals nicht Zu thun, wenn ichs berlangte? Thu's mit Eins, Sonft wird dein frührer treuer Dienst durchaus Gedankenloser Zusall. Zieh, und schwell!

Eros.

So wende benn von mir bas eble Antlit, Aus dem die Majestat bes Weltalls blidt!

Bohlan!

Antonius.

Eros. Ich 30g bas Schwert. (Benbet fic of.)



## Antonius.

Bollenbe bann mit Gins.

Beghalb bu's gudteft.

Cros.

Mein Belb, mein Imperator! Run fag' ich Bor biefem blut'gen Streich bir Lebewohl!

Antonius.

Du fprachft es, Lieber: leb benn mohl! -

Eres.

Leb mohl, mein Felbherr. Stoß' ich jest?

Antonius.

3a, Eros.

Eros. "Run, fo bann: fo entrinn' ich benn ber Qual, Antonius' Tod gu febn.

(Ballt in fein Schwert.)



Antonius.

O breimal edler du als ich! Du lehrtest mich, mein topfrer Eros, was Ich soll: und du nicht konntest. Weine Königin Und du, ihr mahntet durch eur großes Beijpies Wich au den alten Muth. Nun will Ich ein Gin Brautigam bem Tob, und gu ihm eilen Bie gu ber Liebften Bett. Bohlan! Und, Eros, Dein Meifter ftirbt bein Schuler: bas gu thun

(Rallt in fein Edmert.) Bernt' ich von bir . . . Bas? - Richt tobt? Richt tobt? Bache! D enbet nun mit mir! -

(Dercetas fommt mit Bace.)

Erfte Wache. Bas für ein garm?

Antonius.

3d machte ichlecht mein Wert; vollendet, Freunde, Bas ich begonnen.

Bweite Wache.

. Unfer Stern ging unter!

Erfte Wache.

Und unfre Reit ift aus!

Alle. Beb allen! Beh! -

Antanins.

D. mer mich lieb hat, tobte mich!

Erfte Wade. Nicht ich.

Bweite Wache. Reiner hier!

3d auch nicht.

Dritte Wache.

(Baden gehn ab.)

Dercetas.

Dein Tob und Schidfal ichencht bie Freunde meg. -Cafarn bieß Schwert mit biefer Boft nur geigen, Berichafft mir Burben.

(Diomebes tritt auf.)

Diamedes.

Bo ift Anton? Dercetas.

Sier, Diomeb.

## Diomedes.

Lebt er? Billit du nicht Antwort geben?

(Dercetas geht.)

Antonius. Diomed, bift bu's? o gieh bein Schwert und gieb mir Den Tobesftreich!

Diomedes.

Erhabenfter Gebieter. Cleopatra, meine Fürftin, fandte mich.

Antonius.

Bann ichidte fie?

Diomedes. Jest eben, Berr.

Antonius.

Bo ift fie? Diomedes.

In ihrem Grabmal. Ein prophetijch Uhnen Beiffagt' ihr, mas gefchehn. Denn als fie fab (Bas nimmer fich bemahren wirb) euch mißtraun, Gie halt' es mit bem Cafar, und eur Grimm Gei nicht gu fanft'gen, gab fie fich fur tobt; Dann, fürchtend, wie ihre tragen möchtet, bieß fie Dich, euch bie Bahrheit funben; boch ich tam Bu fpat, beiorg' ich.

Antonius.

Bu fpat, mein Diomed. Ruf mir bie Bache! -Diamedes.

be, he! Des Felbherrn Bache! Bache, be! Rommt, eur Gebieter ruft. (Ginige bon ber Bache tommen gurud.)

Antonius. Tragt mich zur Kon'gin, meine guten Freunde; Dieß ift ber lette Dienft, ben ich verlange. Erfte Wache.

Weh über uns! Dag ihr nicht überlebt Mll' eure trenen Diener!

Alle.

Tag bes Jammers:

#### Antonius.

Nein, Rinder, ichmeichelt nicht bem argen Schidfal, Gonnt ihm nicht euren Kunnmer; heißt willfammen, Was um als Etraeft nahr, o ftrafet ihrs, Indem ihrs leicht ertragt. Ann hebt mich auf; 3ch flöhrt ench oft, nun tragt mich, liebe Frennde, Und nehmt für alles Dant!! — (Sie tragen ben Autonalus mas)

## Dreizehnte Scene.

Dafelbft. Gin Monument.

(Cleopatra, Charmion und Gras ericheinen oben auf bem Monument.)

Cleopatra.

D Charmion, ich will nie von hier mehr gehn. Charmion.

D troftet euch, Berehrte!

Cleopatra. Nein, ich will nicht:

Entjehen sei und Schrednis mir willtommen, Doch Trost verschmäßn wir: unsres Schmerzes Größe, Der Ursach gleich gemessen, sei sei seinrachtbar, Als was ihn uns erreat.

> (Diomebes tritt auf.) Sprich, ist er tobt? Diomedes.

Sein Tod schwebt über ihm, doch lebt er noch. Schaut nur nach jener Seite eures Grabmals, Dort bringt ihn schon die Wache.

(Untonius wirb von ber Bache hereingetragen.) Cleopatra.

. D bu Conne, Berbrenne beine Cphare ')! Racht, fteh feft

Belche die Conne, wie jeder der Planeten für fich hat, gedacht all eine hohltugel, durch welche fie im Beltall an bestimmter Stelle gehalten wird.

Auf mechjelnben Beltfluren! D Antonius, Unton, Anton! D Charmion, hilf, hilf, Gras, Belft, Freunde, unten! Bieht herauf ibn!

Antonius.

Still!

Richt Cajar's Rraft befiegte Mart Muton, Rein, Mart Anton erlag fich felber nur!

Cleopatra. Co mußt' es fein; Antonius, tonnt' allein Anton bemaltigen: boch weh bem Tag!

Antonius.

3d fterb', Megubten, fterbe; nur ein Beilchen Laff' ich ben Tob noch marten, bis ich bir Bon fo viel taufend Ruffen ben armen letten Muf beine Lippen brudte.

#### Cleonatra.

Ich mag' es nicht. -D theurer Berr, vergieb! - 3ch mag' es nicht, Gie fahn mich fonft. Dein! nicht bas Giegegebrange Des hochbegludten, übermuth'gen Cajar Bier' ich jemals. Bleibt Meffern, Giften, Schlangen Rur Scharfe, Rraft und Stachel, bin ich ficher. Eur Beib Octavia mit bem falten Blid Und ftillem Gleichmuth foll nicht Ehr' empfangen, Indem fie ftreng mich anfieht. Romm, Antonius! Belft, meine Fraun, - wir giehn bich bier berauf; Nafit alle an.

> Antonius. Dichnell, fonft bin ich bin.

> > Cleovatra.

D feltjam Spiel! wie ichmer bu wiegft, Geliebter! All unfre Starte ging in Schwermuth unter, Das mehrt die Laft. Batt' ich ber Juno Macht, Mertur, ber fraftbeichwingte, bobe bich, Und feste bich an Jovis Ceite. Romm nur! Bunichen mar immer Thorheit: fomm, tomm, tomm: 30\*

Willfommen, willfommen! Stirb nun, wo du lebteft, Leb auf im Ruß! Bermöchten das die Lippen, Begtäffen follist du fie! —

Alle.

D jammervoll!

## Antonius.

Ich fterb', Aeghpten, fterbe! — Reicht mir ein wenig Bein, baß ich noch rebe! —

#### Cleopatra.

Rein, laß mich reben, laß fo laut mich schelten, Bis fie, gelrantt, bas faliche Beib Fortuna, Ihr fpinnenb Rab gerbricht 1).

#### Antonius.

Gin Bort, Geliebte: Beim Cafar fuch bir Schut und Ehre?) . . . Oh! Cleopatra.

Die gehn nicht mit einander.

#### Antonius.

Bor mich, Liebe:

Bon Cajar's Bolf trau nur bem Proculejus.

## Cleopatra.

Ich trau' auf meinen Muth und meine hand, Reinem von Cafar's Bolf.

#### Antonius.

Den jammervollen Wechjel turb mein Sterben, Beweint, beliggt fie nicht; flättt eur Gedchtriß An der Erinnrung meines frühern Gläds, Das mich erhob zum ersten Weltgebieter, Aum ebeffen; und jeht, nicht feige frerb ich, Noch erfred, neige meinen Henr dem Dandsmann, Sin Sin den gemen missten dem Verles, wert erhitikt. Jeht unn ensstehe dem Konter, männlich met Geffegt vom Nömer. Jeht mein Geffe, das Wort erhitikt.

(Er fticit.)

<sup>1)</sup> Sie fist am Rabe und spinnt gleich einer hausfrau, bgl. Wie es eud 6° fall, Net I, Se. 2, wobei Spinnrab und Schiffalstad combinitt lind.
2) Acken dem Schup den!' auch an deine Erre!



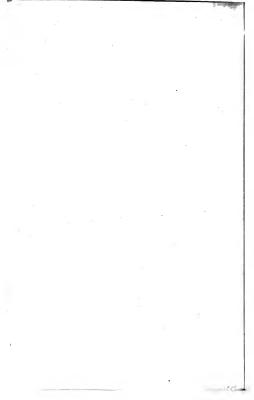

#### Cleopatra.

So jorgft du nicht um mich? Aushalten soll ich In dieser schaalen Weste, die ohne dich Richt mehr ist als ein Liehstull? Seht, ihr Fraun, Die Krone schmisst der Erdel D mein Herr! O hingewestlt ist aller Siegessorbeer, Gestürzt des Kriegers Vanner; Dirn' und Knabe Stehn jeht den Mannern gleich: tein Abstand mehr; Richts Achtungswertses bietet mehr sich dar Unter dem phösspore Mond. (Sie fallt in Dommach.)

D edelfter ber Danner! willft bu icheiben?

Charmion.

D Faffung, Fürftin!

Iras.

Sie ftirbt auch, unfre Ronigin!

Charmion.

D Fürstin, Fürstin, Fürstin! —
Fras.

Megnpiens Rrone, unfre Berricherin!

Still, Fras, Still!

Charmion. Cleopatra.

Richts mehr, als jeglich Weis, und unterthan So armem Schmerz, als jede Wagd, die mellt Und niedern Hamblent thut. Nun fannt' ich gleich Wein Seepher auf die neib'schen Götter schlechern, Und riener, "diese Welt glich ihrer gang, Bis sie gestohlen unsern Diamant!" Richtsmußig alles jest! Gebuld ist fahprisch, Ungedud zient nur Den tollgewordnen Hunden! Jis denn Sünde, Bu fürmen ins geseine Hand den Todes, das die besteht ist fahren in sich weste den die der Vollegewordnen Hunden! Bis denn Sünde, Bu fürmen ins sich was der Todes, was der Todes, was der Vollege und sient und fich was der Vollege der V

Begraben woll'n wir ihn: was groß, was edet, Bollziehn wir dann nach hoher Wömerart'). Etolz jei der Tod, uns zu empfangen! Kommt, Dieß Haus des Riejengeiftes ift nun talt! Uch Madden, Mädgen, tommt! In biefer Roth Vifes uns lein Kreund, als Muth und ichneller Tod.

(Geht ab. Antonius' Leiche wird oben weggetragen.)

1) Der Gelbstmord als ein romifcher Bug gebacht, vgl. Samlet, Mct V, Ge. 2.





# Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Cajar's Lager por Alegandrien.

(Es treten auf Cafar, Agrippa, Dolabella, Macenas Gallus, Broculejus und Anbre.)

## Cafar.

eh, Dolabella, heiß ihn sich ergeben: Da es so ganz umsonst, sag ihm, er spotte Der Bögrung, die er macht.

## Dolabella. Ich gel mit bem Schw Cafar.

3ch gehe, Cajar.

(210

Bas foll uns bas? Und wer bift bu, ber wagt Uns fo zu nahn?

### Dercetas.

Dercetas heiß' ich, Herr, Ich biente Mart Anton, dem Besten, werth Des besten Diensts; so lang er stand und herach, Bar er mein Herr: mein Leben trug ich nur, An seine Hosser es zu vogen. Wilfst du Rich zu der Rosser Bussell ich ihm gewesen, Bill ich bem Cafar fein. Gefällt birs nicht, So nimm mein Leben bin.

> Cafar. Bas jagft bu mir?

Dercetas.

3d jag', o Cajar, Mart Anton ift tobt. Cafar.

Daß nich den Einsturz solcher Macht verfündet ein ficktres Krachen! Soll der Welt Erfchitterung Richt Edwer in der Sichbe Gassen treben, Und Bürger in die Wisse. Antonius! Tod 3ft nicht ein eingeln Sierben: denn jo hieß Die halbe Welt.

Dercetas.

Er ift gestoren, Cajar. Kein henter bes Gerichts auf offinem Martt, Kein mordpedungner Stahl, nein, jene zand, Die feinen Ruhm in Thaten niederschrieb, zhat mit dem Nuth, den ift des Jerzz gestehn, Sein herzz durchbohrt. Dieß ist sein Serzz durchbohrt. Dieß ist gestabt Mit seinen Saud'e seiner Mund'; es ist gesabt Mit ieinen reinsten Mut.

Cafar.

Ihr trauert, Freunde? Go ftrafe Beus mich! dieß ift eine Boticalt, Ein Königsaug zu feuchten.

> Agrippa. Geltfam ifts.

Daß uns Ratur bas zu beweinen zwingt, Bas wir erstrebt mit Gifer!

Mäcenas.

Bog gleich in ihm. Ruhm und Unwerth

Agrippa.

Rie lentt' ein höhrer Geift Ein menichlich Befen; boch ihr Götter leiht Uns Jehler, daß wir Menichen fei'n. Weint Cafar?

#### Macenas.

Bird ihm fold macht'ger Spiegel vorgehalten, Dug er fich felber ichaun.

### Cäsar.

D Mart Anton! -Bis bahin bracht' ich bich! boch nahren wir Den Todesteim in unfrer Bruft; gezwungen mußt' ich Dir folden truben Tag bes Ralls bereiten, Benn bu nicht mir: Raum war nicht fur uns beibe In ganger weiter Belt. Und boch beflag' iche nun. Mit Thranen, toftbar wie bes Bergens Blut, Dag bu, mein Bruber, bu, mein Mitbewerber Bum Gipfel jebes Ruhms, mein Reichsgenoß, Freund und Gefahrt' im wilben Sturm ber Schlacht, Mrm meines Leibes, Berg, an bem bas meine Sich Gluth entgundete, - bag unfre Sterne, Die gu berfohnen, fo gerreifen mußten Die bor'ge Ginheit. Bort mich, werthe Freunde, -- Doch fag' iche lieber euch zu beff'rer Reit! (Ein Bote fommt.)

Des Mannes Botichaft tundet icon fein Blid, Lagt uns ihn horen. Woher bift bu?

## Bote.

Rett

Ein armer Aeghpter. Meine Königin, In ihrem Grabmaf (ihrer Habe Reft) Berfchloffen, wanfcht zu wissen beine Absicht; Daß sie sig fassen mög' und vorbereiten Auf ihre Zufunft.

## Cäsar.

Spric ihr Muth und Troft; Bald melbet einer ihr ber Meinigen, Belch ehrenvoll und milbes Loos wir schon für sie bestimmt: benn Cafar tann nicht leben, Und hart gesimt fein.

Bote. Schüte bich ber himmel!

(A6.)

#### Cafar.

Komm hieher, Proculejus; geh, verfünd ihr, Ich jei nicht Willens sie zu tränken. Gieb ihr Trost, wie's der Umfang ihres Wechs erheisist, Daß sie großherzig nicht durch eignen Tod Uns überwinde. Sie, nach Rom geführt, Wärd' unfern Siegstriumsh verewigen. Geh, Und auf daß ichnelbe bring mir, was sie fagt, Und wir gefunden.

### Proculejus. Ich eile, Cajar.

(Gallus geht ab.)

(95.1

Casar. Gallus, begleit ihn. Wo ist Dolabella, Zu helsen Broculeius? —

Agrippa und Macenas.

Cafar.

Laßt ihn; benn eben jeht besinn' ich mich, Wogu ich ihn gebraucht. Er muß balb hier fein; — Kommt mit mir in mein Zelt: ba sollt ihr hören, Wie schwer ich mich sin biesen Krieg entschied, Wie mitb und ruhig ich mich stets gedußert Ju allen Briefen. Folgt mir, und ersahrt, Was mich ench mitgutiesten brängt.

(Mile ab )

## Zweite Scene.

Alexanbrien. Gin Monument 1). (Cleopatra, Charmion und Fras treten auf.) Cleopatra.

Schon giebt Bergweiflung mir ein beff'res Leben; Armfelig ift es, Cafar fein: ba er

1) Da die Scene gugleich beinnen und braußen fpielt, fo hat man fich bie Bubne getheilt zu benten. Zu eng ift die Buhnenanweijung, welche Tied halte: "Gin Jimmer im Monument". Fortuna nicht, ift er nur Knecht Fortunens, handlanger ihred Wilkens. — Größe ifts, Das thun, was alle andern Thaten endigt, Jusalf in Ketten schlägt, verrammt den Wechsel, Best schläft, und nicht nach jenem Koch ) mehr hungert, Des Bettlers Kumn' und Gäre's.

(Proculejus, Gallus und Golbaten ericheinen unten an ber Thur bes Begrabnifies.)

#### Proculejus.

Cafar begruft Aegyptens Königin, Und heißt dich finnen, welchen billigen Bunfch Er bir gewähren foll.

> Eleopatra (von innen). Bie ift bein Rame? -

> > Proculejus.

Mein Ram' ift Broculejus.

## Cleopatra.

Mart Anton
Sprach mir von euch, hieß mich auf euch vertraun;
Doch wenig soll michs tämmern, ob ihr täusch;
Da Gradheit mir nicht nuht. Will euer Herr
Au seiner Bettletin ein sinftstich House,
Sagit Majestät, schon anstandshafber, durch
Kicht wen'ger betteln als ein Reich. Gesäults ihm.
Für meinen Sohn Negypten mir zu schonlern,
So giebt er mir so viel bes Meinen, daß ich
Ihm nienend bankten will.

### Proculejus.

Sobt guten Muth! Jor fielt in Fürstenhand, seid unbeforgt, Bertraut euch ohne Rüdssich meinem herrn, Der so voll Enod' ist, daß sie überstehnt Auf alle Halbedürstigen. Ich bericht' ihm Eur sanstes Unterwerfen, und als Sieger

<sup>1)</sup> Der nach Act I, Gc. 1 Thiere und Menichen nabrt.

Ericheint er euch, ber bas von euch erbittet, Um was ihr inicend fieht.

## Cleopatra.

D meldet ihm, bring' ihm bor

3ch, seines Gluds Basallin, bring' ihm bar Die Hobeit, die er fich gewann: gehorchen Lern' ich jeth stündlich, und mit Freuden fah' ich Sein Angesicht.

## proculejus.

Dieß jag' ich, werthe Fürstin; Seid ruhig, denn ich weiß, eur Unglud wedt Deß Mitleid, bers veranlaßt.

## Gallus.

Shr feht, wie leicht wir jest fie überfallen!
(Verenteigus und einige von der Wache erteigen das Enabmal auf einer Leiten und unringen Cleopatra. Ingefeich wird das Thre entriegelt und außgefrenglimenden fie gut, bis Char fommt.

Bewacht fie gut, bis Char fommt.

## D Fürstin!

~ Ծուրա

Charmion. Cleopatra! Du bift gefangen, - Fürstin! -

Cleopatra. Schnell, liebe Sand!

(Riebt einen Dold berbor.)

## Proculejus.

Salt, edle Frau; laßt ab! (Ergreift und entwaffnet fie.)

Thut end nicht felbst fo nah; bieg foll euch retten, Richt euch berrathen!

#### Cleopatra.

Und ben Tod miggonnt ihr, Der felbst ben hund bon seiner Ungst erlöst?

## Proculejus.

Entzieht euch nicht bes Felbherrn Gnabe, Fürstin, Durch euren Untergang! — Die Welt erfahre Das Wirfen seiner Großmuth, bas eur Tob Richt läßt zum Riel gelangen.

#### Cleovatra.

Aonm her! Komm, tomm! Nimm eine Königin, Mehr werth, als viele Sauglinge und Bettler! —

## Proculejus.

D maßigt euch! - Cleovatra.

Freund, feine Speise nehm' ich, Freund, nicht trint' ich, Und wenn auch müßig Schwahen nöthig ist, Schlaf' ich auch nicht: die, ird'sie daus zertör' ich; Thu' Cäsar, was er kann. Wist, herr, nicht sröhn' ich In Ketten je an eures Feldherrn hof, Noch soll mich je das salte Euge gächt'gen Der nüchternen Delavia. Hochgeboben Sur ich des schahafinden Roms jubelnehm Pöbet Sur Schau kehn? Lieber sie ein Eunupf Reguptens Wein freundlich Grab! Lieber in Nitus' Schlamm Legt mich gang nacht, lest mich die Solssefierliegen Zum Schaufel fiechen; lieber macht Arguptens Erhabne Pyramiben mir zum Galgen, Und dägen, Und die nich auf erten!

### Proculejus.

Ihr behnt weiter Die Bilber folches Schaubers, als euch Cafar Beranlafjung wird geben.

(Dolabella tritt auf.)

Dolabella. Broculeius.

Was du gethan, weiß Cajar, dein Gebieter. - -Er hat gesandt nach dir; die Königin Nehm' ich in meine Hut.

> Proculejus. Bohl, Dolabella,

Mir um so lieber. Seid nicht streng mit ihr. — Cäsarn bestell' ich, was du irgend wünscheft, Wenn du mirs austrägst.

### Cleopatra.

Sprich, ich wolle fterben.

(Broculejus mit ben Colbaten ab.)

Dolabella. Erhabne Raif'rin, hortet ihr von mir?

Cleopatra.

Ich weiß nicht.

Dolabella.

Gang gewiß, ihr tennt mich ichon.

Cleanatra.

Gleichviel ja, wen ich tenne, was ich hörte; — Ihr lacht, wenn Fraun und Kinder Träum' erzählen; Richt wahr? ihr lacht? —

Dolabella.

Bas wollt ihr bamit fagen?

Cleopatra. Mir träumt', es lebt' ein gelöherr Mart Anton, — Ach, noch ein solcher Schlaf, damit ich nur Koch einmal jähe solchen Mannt —

Dolabella.

Gefällts euch . . . . Cleavatra.

Sein Antfit war ber himmel: barin ftanden Sonne und Mond, freiften, und gaben Licht Dem fleinen O'1, ber Erbe.

Dolabella.

hohes Befen, . . . . .

Cleopatra.

Den Ocean überschritt sein Bein <sup>9</sup>); sein Arm, Erhoben, word helmishmud der Welt; sein Wort Bar Harmonie, wie aller Sphären Klang, Doch Freunden nur; Denn galts, den Weltkreis stürmisch zu erschüttern,

<sup>1)</sup> Go beißen im Commernachtstraum, Act III, Gc. 2 bie Sterne C's.

<sup>2)</sup> Bie es icheint, Unipielung auf ben Rolog bon Rhobus.

Ward es ein bonnernd Schelten. Seine Gute —
Rein Winter jemals; immer blieb sie Herfif,
Die mehr noch wuchs im Ernten: seine Freuden —
Delphinen gleich — flets ragte hoch sein Naden
Aus ihrer Funth; es trugen seine Farben
Arone wie Fültsenthut; gleich Mingen seien
Ihm aus der Tasse Sonigreich und Infelin —

### Dolabella.

Cleopatra, . .

### Cleovatra.

Bab es wohl jemals, giebts je folden Mann, Bie ich ihn fah im Traum? —

#### Dolabella.

Rein, eble Fürstin! -

#### Cleopatra.

Du tigft, hinnef bis zu dem Ofr der Götter! Doch gab es je, giedis jemals einen solchen, So überragi er alle Phonutafie: — Sioff mangelt der Katur, Die Wunderform des Aroums zu überbieten; Doch daß sie einen Mark Anton ersann, Dieß Kunftstät schap die Trannwelt völlig nieder, All' ihre Schatten tidenth.

### Dolabella.

Fürfin, hört: Groß wie ihr felbst ist eur Berluft, und ihr Tragt ihn der Last entsprechend. Mög' ich nie Ersentes Ziel erreichen, fühl' ich nicht Durch Midlischag eures Grand den tiessten Schmerz, Bis in des Dergens Grund.

### Cleopatra.

Ich dant' euch, Freund. —

Bift ihr, was Cafar über mich beichloß?

## Dolabella.

3d wollt', ihr mußtet, mas ich ungern fage.

Cleopatra.

3d bitt' euch, herr . . . .

Dolabella.

Bie groß fein Ebelmuth, -

Cleopatra. Er will mich im Triumph aufführen?

Delebelle

Dolabella. Fürftin,

So ifts, ich weiß es. (hinter ber Grene.)

Plat macht Blat bem Cajar! — (Cajar, Gallus, Proculejus, Macenas, Seleucus und Gefolge

treten auf.) Cafar.

Belch' ift Die Ron'gin von Megypten?

Dolabella. 's ist

Der Imperator, edle Frau.

Muß ich gehorchen.

(Cleopatra fniet.) Cäfar.

Steht auf; Ihr follt nicht knien, ich bitt' euch brum; fteht auf; Steht auf, Aegupten!

Cleopatra.

Alfo wollten es Die Götter; meinem Sieger und Gebieter

Cäsar.

Trübes Sinnen, fernel Erinnrung aller Unbill, uns erwiesen, Sei nur, obichon in unser Blut geschrieben, Wie Kränkung bloß durch Ungesähr.

Cleopatra.

Mlein'ger Herr ber Welt, Ich fann nicht meinem Thun bas Wort so führen, Daß es gang flar erscheine: ich bekenn' es, Mich brüden solche Schwächen, wie schon sonst Oft mein Gelchlecht beschämt.

#### Cafar.

Eir wollen milbern lieber als berftärten: Benn ihr euch unfrer Absicht füglam geigt, Die gegen euch sehr sanft ist, sindet ihr Gewinn in diesem Tausch. Doch wenn ihr sucht Auf mich den Schein der Graussmeit zu wersen, Antonius' Bahn betretend, randt ihr euch, Bas ich euch zugedacht: statze euch eich eich zu In den Aufm, vor dem ich gern sie schütet, Benn ihr auf mich vertraut. — So geh' ich nun.

#### Cleovatra.

Das tonnt ihr, durch die Welt hin! Gie ift euer, Und uns, Schildzeichen und Trophaen gleich, hangt auf, wo's euch gefallt. hier, ebler herr, . .

#### Cafar.

Ihr felbft follt für Cleopatra mir rathen.

## Cleopatra.

hier steht an Gelb, Gerath und Schmud verzeichnet, Bas mein Besit: es ist genau versaßt, Rur Rleinigkeiten sehlen; wo ist Seleucus?

Selencus.

Hier, Fürstin.

## Cleopatra.

Dieß ist mein Schahverwalter; fragt ihn, herr; Daß ich euch nichts entzog, laßt ihn versichern Bei seiner Pflicht. — Seleucus, sprich die Wahrheit! —

#### Seleucus.

Eh schließt den Mund mir, als daß ich auf Pflicht Bersichre, was nicht wahr.

## Cleopatra.

Bas benn verhehlt' ich?

## Seleucus.

Genug, damit gu taufen was ihr hergabt. Shatespeare. VI.

Cafar.

Erröthet nicht, Cleopatra! Ich lob' euch

Cleopatra. Geht, o Cafar, lernt

Des Siegers Nacht! Die Neinen werben euer, Und tauschen wir das Glüd, die Euren mein. Diese Seieurs schwieden wir das Glüd, die Euren mein. Diese Seieurs schwöder Undant macht Ganz wüthend mich. Delkal: Richt trener du, Als feile Liebe! schleichft du fort? Du sollt Fortschleichen, gland mirs! Doch dein Aug erhald' ich, Und hätt' es Klügel. Hund 18 Stlav! Fühllos Thier!— De Schandfled, einzig!—

Cafar. Fürstin, mäßigt euch! — Cleopatra.

D Cafar, wie bermundet biefe Comach! Dag, wenn bu murbigft felbft mich hier gu febn, Die Chre gonnend beiner Guritlichfeit Der tief Gebeugten, - baf mein eigner Rnecht Entehrt bie große Gumme meines Ungluds Durch Ruthat feiner Bosheit. - Gefett auch, Cafar, Daf ich behielt ein wenig Frauentanb. Unwichtig Spielmert, Dinge foldes Berthe, Bie man fie leichten Freunden identt: - gefett, Ein ebles Rleinob hatt' ich aufgefpart Für Livia und Octavia, ihr Bermitteln Dir zu gewinnen; - mußte mich verrathen Ein Menich, ben ich genahrt? D Gott, bas fturgt mich Roch tiefer als mein Fall. Du weilft noch? - Fort! -Sonft follen Funten meines Beiftes fbruhn Mus meines Ungluds Ufche. Barft bu Mann 1). Du hattft Mitleib für mich.

## Căsar.

Beh fort, Geleucus. (Seleucus gebil

<sup>1)</sup> Geleucus ift Eunuch. Benn man "menichlich" überfest, verlieren Cleb paira's Borte ihre caratteriftifche Bointe.

#### Cleopatra.

Ihr wißt, uns Größte trifft fo oft Berbacht Um bas, was andre thaten; fallen wir, So tommt auf unfer haupt die fremde Schuld, Statt Milleid, bas uns ziemte.

#### Cafar.

Rinigin, Königin, Rönigin, Königin, Ködigin, Ködigin, wir als Beute anjehi; euch verbleib' es. Scholler damit nach Villfür. Dentt auch nicht, Schart jei Handelsmann, mit euch zu dinger ihm Kaufmannswaaren: dehöglich seit getroft, Macht euren Wahn zum Krefter nicht. Kein, Theure, Wir wollen im it euch verfägen, wie Ihr erführen, wie ihr erführen, wie ihr erführen, wie Jir selbst und rathen werbet: eht und fchlaft; So jehr gehört euch unste Sorg' und Tröftung, Deh fir als Kreund uns finden soll verbet wocht.

## Cleopatra.

Mein Berr! mein Sieger!

. Cafar.

Nicht also; lebt wohll —

(Cafar und fein Gefolge ab.)

## Cleopatra.

Sa, Borte, Rinber! Borte! Daß ich nur Richt edel an mir handle! — Horch du, Charmion. — (Gpricht leife mit Charmion.)

## Iras.

Bu Ende denn! der flare Tag ift bin, Im Duntel bleiben mir!

## Cleopatra.

Romm idnell gurud;

36 hab' es icon bestellt, es ift besorgt. Geh, daß mans eilig bringe.

## Charmion.

Ja, fo fei's.

(Dolabella fommt.) Bolabella.

Bo ift die Fürftin?

Charmian.

Dier.

(Geht ab.)

Cleopatra. Run, Dolabella, . . .

Dolabella.

Auf eures töniglichen Worts Geheiß, Dem meine Lieb' als heilig treu gehorcht, Meld' ich euch bieß: durch Syrien benit nun Cafar Den Marich zu lenten; innerhalb drei Tagen Schildt er mit euren Kindern euch voraus. Must diese Krift, so gut ihr tönnt: ich that Nach euren Wunsch und meinem Wort.

Cleopatra.

Ich bleib' euch

Berpflichtet, Dolabella.

Lebt mohl! ich bant' euch.

Dolabella. Ich eur Anecht.

Lebt, Fürftin, wohl, ich muß bem Cafar folgen.

Cleopatra.

(Dolabella geht ab.)

Mun, was bentst du, Jras? Du, als ein sein sappriich Auppelen, steht In Nom zur Schau wie ich: Handbertervolf, Mit schwertervolf, Mit schwertervolf, Mit schwertervolf, Mit sauf, uns zu befehn; ihr triber haud, Mit auf, uns zu bestehn; unwölft uns dampfend, Und zwingt zu athmen ihren Dunch.

Iras.

Berbutens.

Die Gotter! -

Cleopatra. O gang unfehlbar, Fras! Freche Lictorn

Baden uns an wie huren; ichreiend fingt uns Der Bantelfanger; aus bem Stegreif fpielen Und selbst und Alexandriens Gelage Die luft'gen Sistrionen: Mart Anton Tritt auf im Beinreaufaf; und ein quakender Junge b Bird als Cleopatra meine Majeftät In einer Webe Stellung höhnen! —

> Iras. Cleovatra.

Götter! -

Ja, gang gewiß!

Bras.

Das feh' ich nimmer. Meine Nagel, weiß ich, Sind ftarker als mein Auge.

Cleopatra.

Freilich; fo nur

höhnen wir ihren Unichlag und vernichten Den abermib'gen Blan.

(Charmion fommt gurud.)

Run, Charmion? Run?
Schmüdt mich als Königin, ihr Fraun; geht, hoft
Mein ihonies Atelb; ich will aum Chonus wieder,
Und Mart Anton begegnen. Hurtig, Jras!
Ann, edie Charmion, wirftlich enden wir;
Und thats du heut dein Ant, dann magst du spielen
Bis an den jüngsten Tag. Bringt Kron' und alles.

Whas für ein Adrun?

(Pras geht. Läsm binter der S

Aben für ein Adrun?

(Fras geht. Larm hinter ber Scene.)

Soldat.

Es fteht ein Bauer braußen,

Der will burchaus mit Gurer Sobeit reben: Er bringt euch Feigen.

Laßt ihn berein.

Cleopatra.

(Solbat ab.)

Beld armes Werkeug oft Das Edesste vollführt! Er bringt mir Hreiheit! Wein Entschluß wantet nicht; nichts sühl' ich mehr Bom Weib in mir: vom Kopf zu Huß ganz din ich

<sup>1)</sup> Bu Chafe peare's Beit murben weibliche Rollen von Rnaben gefpielt.

Nun marmorfeft; der unbeständ'ge Mond Ift mein Planet nicht mehr.

(Der Solbat tommt gurud mit einem Bauer 1), welcher einen Rorb trogt.) Solbat.

## Dieg ift ber Mann.

Cleopatra.

Geh fort und lag ihn hier. Saft bu ben art'gen Rilwurm mitgebracht.

Der tobtet ohne Schmera?

Sauer. Ja freilich; aber ich möchte nicht ber Mann fein, bers euch riethe, euch mit ihm abzugeben, benn fein Beigen fit gang unsterblich: die, welche daran verscheiben, tommen selten ober nie wieder auf.

### Cleopatra.

Beißt bu von einem, ber baran geftorben?

Saner. Sehr viele; Manuskente und Framensfeute dazisch hörte gang türzlich, noch gestern, von einer, ein recht beanet Weis, nur etwas dem Udgen ergeben (und das sollte eine Fran nie sein, außer in redlicher Art und Weise), die erzählte, wie sin seinem Big gestotben war, was sie sin Schmerzen gefählt. Mein Seel, sie sog old Gutes von dem Burm; oder werden Leuten alles glauben will, was sie sogen, dem hist nich die Spälfte von dem, was sie ist aber auf jeden Fall eine incomplet Wachtpelei: der Wurm ist ein curiofer Burm.

### Cleopatra.

Geh, mach bich fort, leb wohl!

Bauer. Ich muniche euch viel Beitvertreib von bem Burm. Eleovatra.

Leb wohl!

Sauer. Das mußt ihr bedenken, feht ihr, bag ber Bum nicht bon Art lagt.

Sa, ja, leb mohl!

Bauer. Geht ihr, bem Burm ift nicht ju trauen, außer in gescheibter Leute Sanden; benn, mein Seel, es ftedt nichts Guteb in dem Burm.

(Colbat ab.)

<sup>1) 3</sup>m Original ale Cloton bezeichnet.

## Cleopatra.

Gei unbeforgt, wir woll'n ihn huten! -

Sauer. Recht icon; gebt ihm nichts, ich bitt' euch, er ift fein Futter nicht werth.

Bird er mich effen? Cleopatra.

Sauer. Dentt boch nicht, ich mare so bumm, bag ich nicht wissen sollte, ber Teusel seinst Bereite Reibebild effen. Ich weiße, ein Besichbild ist ein Gericht für die Götter, wenns der Teusel nicht zugerichtet hat; aber, mein Geel, biefe hurenschapt von Teuseln machen ben Göttern biel Berbruß mit ben Beibern: benn von jedem ungend, bas sie erschaffen, verderben ihnen bie Teusel seine.

### Cleopatra.

Nun geh nur, geh! leb wohl.

Bauer. Ja mahrhaftig, ich muniche euch viel Beitvertreib von bem Burm. (Ab.)

(3ras fommt gurud mit Rrone und Rfeib.)

## Cleopatra.

Den Mantel gieb, fet mir bie Rrone auf, 36 fühl' ein Cehnen nach Unfterblichfeit! Run nest fein Traubenfaft bie Lippe mehr. -Rafch, gute Gras! Schnell! mich buntt, ich hore Antonius' Ruf: ich feh' ihn fich erheben, Mein edles Thun gu preifen; er verfpottet Des Cafar Glud, bas Beus nur als Entichuld'gung Rufunft'gen Borns berleiht. Gemahl, ich tomme -Jest ichafft mein Muth ein Recht mir gu bem Titel! Gang Feu'r und Luft, geb' ich bem niebern Leben Die andern Elemente 1). - Geid ihr fertig, Co tommt, nehmt meiner Lippen lette Barme! -Leb wohl, bu gute Charmion! liebfte Gras! Ein langes Lebewohl! (Ruft fie, Gras fällt bin unb ftirbt.) Sab' ich die Ratter auf ber Lippe? Fallft bu? Rann fich Ratur fo freundlich bon bir trennen?

<sup>&#</sup>x27; 1) Bgl. Beinrich V., Act III, Sc. 7.

So trifft und Tob wie Händebrud des Liebsten, Schmerzlich und doch ersehnt. Liegst du so still? Wenn du so hinschiebst, melbest du der Welt, Sie sei nicht werth des Abschieds.

Charmion. Berichmilg in Regen, trube Luft, bann glaub' ich, Dag felbft bie Götter weinen.

### Cleopatra.

Dieß beschäftnt mich! — Dieß beschäftnt mich! — Sieht fie zuerst Antonius' lodig Haupt, Wird er sie fragen, und den Kuß verschwenden, Der mir ein Himmel ist. — Komm, töblisch Spielzeug,

(Sest bie Schlange an ihre Bruft.)

Dein icharfer Jahn lofe mit Eins des Lebens Berwirrten Anoten. Armer, gift'ger Narrl Sei gornig, mach ein End'! O fonntst du reden, So hört' ich dich den großen Cafar ichelten Kurzsicht'enn Trobf.

### Charmton. D Stern bes Oftens!

Cleopatra.

Still,

Siehst du ben Saugling nicht an meiner Bruft In Schlaf bie Umme faugen?

### Charmion.

Brich, mein Berg!

## Cleopatra.

So fuß wie Thau! so mild wie Luft! fo lieblich — O mein Antonius! — Ja, bich nehm' ich auch,

(Sett eine zweite Schlange an ihren Arn.) Was wart' ich noch . . . . (Hällt zurud und flirkt)

#### Charmion.

Run triumphire, Tob! bu führteft heim Das iconite Fraunbild. Schlieht euch, weiche Fenster! Den goldnen Phobus ichau'n hinfort nicht mehr So tonigliche Augen. Deine Krone Gipt fchief; ich richte fie; bann will ich fpielen:). - -



(Bade fturgt herein.) Erfte Wache.

Bo ift bie Ronigin?

Charmion. Still, wedt fie nicht! — Erfte Wache.

Cafar fcidt . . . .

Charmion. Biel gu langfam feine Boten! -

(Sest fich bie Schlauge an.)

O tomm! Run schnell! Mach fort! Dich fuhl' ich taum! Erfte Wache. Kommt ber; bier fteht es schlimm, sie täuschien Casarn.

1) hintanbeln und mußig gehen, wovon Cleopatra furg vorher gefprochen.

<sup>1)</sup> Gintanorth and magig gegen, moods Groparta into outger griptogen.

3meite Wache.

Ruft Dolabella; Cafar fanbt' ihn ber!

Erfte Wache.

Bas giebts hier? Charmion, ift bas mohlgethan? -

Charmion.

Ja, wohlgethan; und wohl ziemts einer Fürstin, Die so viel hohen Königen entstammt - - Ah, Krieger! - - (Delabetla tritt guf.)

(Etitht.)

Bie ftehts bier?

Dolabella. Zweite Wache.

Mue todt.

Dolabella.

Serfehlte nicht fein Biel. Du felber tommft, Berfullt gu fehn bie graufe That, die bu Gern hindern wolltest. (hinter ber Seene.)

Blat für Cafar! Blat! -

Dolabella. O Herr! ihr wart ein allzu sichrer Augur: Was ihr besorat, geschab.

Cafar.

Ihr End' erhaben! — Sie rieth, was wir gewollt, und foniglich Ging sie ben eignen Weg. Wie ftarben sie? Ich feb' tein Blut.

Dolabella.

Ber war gulest mit ihnen? Erfte Wache.

Ein ichlichter Landmann, ber ihr Feigen brachte; Dief mar fein Rorb.

Gift also! —

Erfte Wache.

Eben noch,

D Cafar, lebte Charmion, ftanb und fprach, Und ordnet' an bem Königsbiadem Der tobten Herrin; gitternd ftanb fie ba, Und pfoglich fant fie nieber.

Cafar.

Eble Schwachheit! Satten fie Gipvachheit! Satten fie Gift gefcludt, jo fabe fich Gefchwulft von außen; doch fie gleicht bem Schlaf, Als wollte fie Anton von neuem fangen Im ftarten Reh der Schönheit.

Dolabeila. Ihre Bruft

Sit blutgefärbt und etwas aufgeschwollen, Und ebenso ihr Arm.

Erfe Wache.

Dann wars 'ne Schlange; auf ben Feigenblättern Ift Schleim zu sehn, so wie die Schlang' ihn läßt In Höhlungen des Nils.

#### Cafar.

Schr zu vermuthen, Daß jo sie start, den mir erzählt ihr Arzi, Wie oft und wiederholt sie nachgeforsch Schwerzlosen Todesarten 3. Nehmt ihr Bett, Und tragt die Dienerinnen fort von hier; Wit ihrem Warf Anton laßt sie bestatten!— Kein Grab ver Erde schliebt sie wieder ein Solch hobes Baar. Der ernste Ausgang rührt Selbs ben, der ihn veranlaßt, und ihr Schicksung von der die der die Kieft sie die Ausgang von der die der die Verläusstelle der die Auftrage der der die Verläusstelle d

(MIle gehn ab.)

<sup>1)</sup> Die aguptifche Uspis (eine Bipernart) foll fcmerglos tobten.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.









